

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# CANTONALE ET

JEAN
LARGUIER
DES BANCELS

1 8 7 6 1 9 6 1

DE LAUSANNE

1961





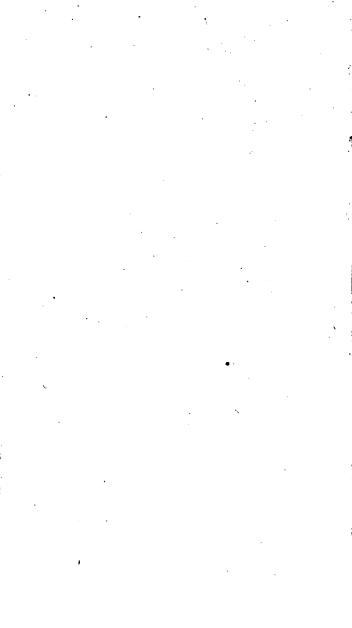

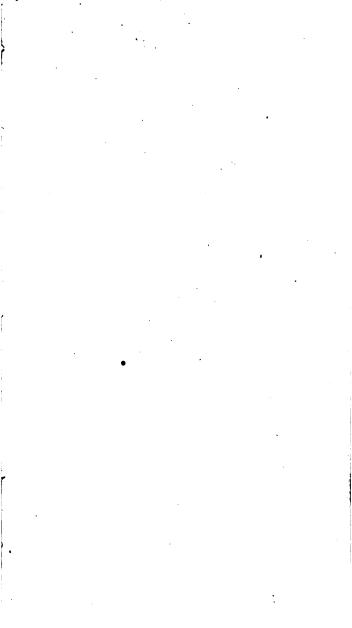



Georg Christoph Lichtenberg

# Georg Chriftoph Lichtenberg's

# vermischte Schriften

nach beifen Sobe

aus ben

binterlaffenen Papieren gefammelt

1110

berausgegeben

p o n

Lubwig Chriftian Lichtenberg

unb.

,

Briebrich Rries
Peofesse am Guthatiden Somnafium.

AZ 3746

Shi

Erfter Band.

Gottingen.

ben Johann Chriftian Dieteric.

28 ó a.

Period Company Reserved Breaks

รับสถากการ สหรองกำระการการการณ์ได้ รู้รับส องกับภาพพิธภาษ์ รู้รับ

Sald De Granders

LA FINE

ងទៅ ១១៤ ជ្រុំផ្លែក១ផ្លែ**ខ** ក្រុសស្រួយ រកសា**សាសាសា** ការបាញ់សេ

. Bun & 1991 3

Orizingan,

किंग ए मुक्ति है।

Die Sammlung, die wir hier dem Publikum übergeben, muß ihr größtes Interesso durch den Mann erhalten, auf den sie sich bezieht, und aus dessen Papieren sie entkanden ist. Sie entbiese hale nur fragmentanischen Affan und einzelne Gedanken über: gang verschiesenzelne Gegenstände, die Leigen andern Zusammenhang haben sollseihnen ged meinschaftlichen Ursprung. Ein großen Theil derselhen wurde von dem Verfuster gewiß nie ans licht zehracht worden sen, und das übrige wenigstens nicht in dieser Bestalt. Wer die Forderuns

gen, bie man mit Recht an ben Verfaffer einer Schrift machen fann, find fehr verschieden von denen, die ein bloßer Herausgeberzu etfüllin Hatkichier blieb kein anderer Ausweg übrig: man konnte Diefes dem Publifum- mittheilen, oder nichts. Tie Ganning

भारत व । संन्य नेती

Der with mis also kadeln ; daß wit bas erstere gewählt haben 200 Go mangelfaft auch biefe Sainmlung If, A fo tragtoffe bod nicht wenig baguiben, uns wei Dentungsate ihres Berfaffers zu siuhilkwe indbizum Theil sein In neoftes aufgudecken; und überbieß bes wifft eige Brifalt lauter-Gegenstände, bie von Aufmert sankteit kines jeden gebilder sin Menfchen wurdig find und fein Rachbenten beichaftigen tonnen. Beim fid atso gleich nitherinedie Rlaffe berfenigen Bucher gehört pobie fich jum Beitvertreib in einem Athem durchlefen lassen, so ift sie dafür bestageschickter, den Geist zu wecken und im Thatigkeit zu sehen, und uns so die zuträgsichste und edeltst Aut der Unterhaltung zu verschaffen. Man wuß sie nicht wie eine gewöhnliche Rost betrachten, die man dis zur Satetigung genießt, sondern wie ein geistiges Getränk, daß in kleinen Gaben genoffen unfere Mahlzeit würzt; und unsere Maschine helebt, aber im Uebermaß gebraucht, ihrer Kräfte schwächt, und den Geist verwirzt.

Der Berfasser war ein Mann von originellem Kopf und von mannigfaltigen Berdiensten um die deutsche Litteratur. Die Art von Zalent, die er besaß, ist, so wie überhaust, so besom ders wien uns selten. Wish und Laume mis Manscheutenntniße aphilosophischer

อสังเวลาให้ สารเหมือนเมื

Beift mit Belehrfamteit , Gebarffinn mit Gefchmad verbunden! - wer wird pon einem folden Manne nicht gern Die noch übrigen Producte feines Beiftes gefammelt! und ber Bergeffenheit entvissen feben, nachdem wir ihn selbst auf immer perloren faben? Schon eine Bleinigkeite wird unsoftheuer, owenn- fie uns an einen verftorbenen Freund erinnert, um fo schäßbarer wird biefe Reliquie allen Freunden und Berehrern bes Werfassers fenn, ba fie nicht bloß fein Andenten unter uns zu erneuern, fonbern uns mit feinem Charafter und feinem Beifer felbft miebr Betannt gu machen gefchiete ift.

.. Er hatte von jeher bie Gewohnheit alles auffasteiben, was ihm merkwurbiges wukam. Er las sehr viel, aber er bachte nicht weitemehr. Wenn also

and hier und da sich ein Except and einem Buche findet, fo waren es boch ungleich mehr feine eigenen Bebanten, bie'. er niederfihrieb, und felbft feine Ercerpten waren meiftens mit eigenen Zusagen vermistre Enflige Einfatte, tomische: Anstruckt, fonberbare Greigniffe, charatteriftifche Buge, Beobachtungen iber fich und andere, burg, was ihm bes Be Mertens werth wat, bustfchrieb er auf. alles unter einander, fo wie es ihm eine gefallen war. Spåterhin befamen biofe Papiere mehr bie Form von Tagebuchern: et bemertte jevesmalibas Batum, febrieb and mande minder wiehtige Vorfalle; befondles in feiner Spmilie, auf, notiete fich bie Blicher, die er lefen ober taufen. wollte, machte bisweilen Bomerkungen aber Rife Gefundheiesumfeande, beigielchend Gibr fieheman, bag wenige Lage worden gegangen find, noo er nicht

eiwas aufgeschrieben hatte: Monney über eine Materie öffentlich schneiben wollte, so schrieb ar aft seine Gedanken wollte, so schrieb ar aft seine Gedanken über Zweif, Plan und Antage des Gangen, so wie über einzelne Theile berseiben vorher in diese Memorendum books (Subelbücher, wie er ste nannte) nieder; nicht selten über birfelba Sache mehrevemal; worque man sieht, wie sehr er bemüht war, die pon allen Geiten zu durchbenken, und auf die seiten zu durchbenken, und auf die seiten zu durchbenken,

Rach biefer Weschreibung kann man sich leicht vorstellen, von welcher Benfchaffenheit seine hipterlassenen Napiare smb, und wie beträchtlich ven Barrach derselben senn mußz, zugleich erhalben daß sie ganzwigenelleh seine Gebanken enthalten, nicht blaß die die en Affentz lich vor der ganzen Welt zu äusern lich vor der ganzen Welt zu äusern

nde mes i e e engantamé

ABillens mar, sonbern ifeine Pringtmeinungen, die er für sich hegte, Und que diesen Papieren ist die nachsolgenda Sammlung, versertigt

Da ein einziges Bandchen nichts alles fasset kannte mas wir der effinte tichen Bekanntmachung für werth hielem; who haben wir es in zwer vertheile; und ohne baben einen angstich abromologia schen Ordnung zu folgen, haben wir boch in dieses nichts anders ausgenambechziger und siebenziger Jahren aufgen schziger und siebenziger Jahren aufgen schrieben hat; und des auschsiger und neunziger Jahren sie des michtiger Bandchen aufgebalten.

han Machrichten über fein kebene haben wir einen Ausnahme gemachts

artist of Carrier

10 B 10 B

nim alles davin gustimmengebrache inas Wir voir feiner Hand barüber finden fomiten, bumit es, be viel möglich, etwas vollständiges in werben i michte. Hebrigens muß man bier in ben ein-Milien Gagen teine Mevitologifche Drbning fuchen: "Ergelbft had foiniche in Mer's folden Didmung aufgefthrieben? fonvern fo wie er fich eraf; wenmer ichen fich und fein leben nachbachte, bulb aber einen gegenwättiger, ibalb über efficer vergangeffen Beitpunct feines Lebens emasiangemerkie Diese Unmarkungen soffieie Afrin Ermeierungen fehn, - von Dennier felbfrumibeffen-wußte, wo fle sthinkehen, who note fie an einander que reihen maren. Ja fie fillten ihm ben einer Gefdichte feines Lebens, Die ei Pibfennoch mannguntebeiten Willens war, Ju einem Beifaben bienen, ban den eridas abrigis antinippan tonace. 😘 🖯

Dieß ist 'ein metemurbiger Umb fand. Es finder sich barüber eine Stelle in feinen Papieren, die wir unfeen Tel fern mittheilen muffen.

"Ich habe schon lange, beise es, an einer Geschichte meines Gestles sog wohl, als meines elemben Körpers geschrieben, und das mit einer Aufrichtigsteit, die vielleicht manchem eine Art von Mitschaam erwecken wird; sie soll mit größerer Aufrichtigfeit erzählt, werden, als vielleicht irgend einer meiner leser glauben wird. Es ist bleses ein noch ziemlich unbetretner Weg zur Unsterhelichkeit. Nach meinem Lode wird es der bosen Welt wegen erst berauskommen."

Eine folche Biographie vonfleinem Renner bes menfchlichen Bergent, und einem Ganfmerkfamen Beobichter feiner

selft wurde ein eigenes Bermachtnis für die Welt gewosen sonn, aber leder! hat er sie, wie so viele andere angefangene Werke, nicht zu Stande gebracht.

Diefe Stelle Mann uns zugleich rechtfereigen, werm wir felbst folche Bemertungen von tom Uber fich obne. Einforantung aufgenommen haben; bie mithe vortfeilfaft'fur ihn erfcheinen. Es War fein eigener Bille, fich mit ber großten Aufrichtigfeit ju fchil-Bern , Taliaffo auch feine Behler und Stimachheiten nicht ju verschweigen. Heberbieg wieb man baburch nicht Beffet, Bag man feine Sehler verbirgt, Bielmeht gewinnt unfer moralifche Werth burch bie Aufrichtigfeit, mit bei mit fin geffeben. And find wir unbeforgt iher ben Dachtheil, den biefe Bestandville aufidie guce. Meinung von ihm

haben fenteich bu boit bet ander Goin Aberall Pein Lebliches Deftreboot mal eifter hindher großent i foroff ogeftigen alei Modifilien Bellfommedheidigervool leutheet. 11 Escwiefts Die wentg Mil une Abicken feine Lobestäte zu machen, foriff maten this teicht in Stande von feiner großen Uneigenitiftgfeith und Bareif. feinflifteigfeit; won'l feinen Wefanigfeit, von feiner Strenge gogen fich felbft unt ver Rachficher gegen anvere; von feiner Bobligatigteit, von feiner Treue gegen feine Freunde, und feiner Barclichtet genen feine Gaetin ulto-Rinden inden feinerundeftechtichen Wahrheiteltebeitig fprechenteften Berbeife gur geben und not कार्य इन्हें होते

Der zwenke Hauptarsifeli niche Fragmente, begreifftstiffanten Gnicke, Die fich auf eine Periode und Muttebes unferer Litterkur beziehen, die fonfo

wield Aufmerkamkeit verbienten? ... bie Periode des Empfind famen und hapiff na fit sion i es. Jest Mi fie vorbeny : sind in fo fenn nertieven biefe Weinte en : Independe : indefentitie igen fier mes nigftens, wie eifrig bet Berfaffer, ber mubt gewesen ist fich jenem Ueheligu midetseben und ingminsigen Rigen ex proposition with and considered the parallel of the parallel o pringen suf lasten. Despuders scheine ber:Paraflecencism am Sector selegen zu haben, benn er hat desselben in feinen Papieran schroft ermähnt, mut violerley angements, amas er barinashs handelnimolitege: Auchiden Ficeludeffels ben bat er auf verschiedene Urt bestimme. Außer bem, ber bier im Buche angeseben istisfinden sick noch folgende Zoen: Ana Marathator oper Bemeine bok mantfusich ein Original-Ropf und eine chellisher Mount separ könne it in in

1962) i Pierakleton ft. is fehre und Troffs für alle armem Feden, adie iln diefen Lacen miche in Original-Röpfen wehnendschaften und einemannthaften

Imgleichen hatte er bereits eine Litervignette dazu erdacht: "das Gessicht eines lachenden Sarnrs, das durch einen Operngucker sieht. Das Objectivsglas muß nach dem leser gerichtet sehn, obgleich das Perspectiv nach einem andern Gegenstand zu zielen scheint. Ein Sinnbild für die Ironie."

Es ware auch wohl möglich, daß minches, was deinzumps wir hier unter einer eigenen : Ueberschrift aufgestellt haberschrift aufgestellt hobers ben dem Mangeleeiger genance hoter ben dem Mangeleeiger genance Bastimmung seines Inhelts läßti lich dieß nicht entscheiden wir Dieß tonnte

unter ber Nubrik ver Dietsaff ise ber Baifn sinkigen von ber Entbestung gefage wird, bie inch in Deutschland gemacht hatte, um einsach geschriebene Werke in die Sprache des Genies zu übertragen. Denn es ist nicht zu leugnen, daß die Ersindung einer solchen Vestreschungsmerhode ein großer Trost für die jenigen senn mußte, die nicht, selbst Genie genug besiehen, um die Sprache der Begeisterung zu haben; und vielleucht ließe sich in unsern Tagen noch einwal Gestrauch davon in der Philosophie machen.

vie ine andere gunnische Schriften inte vier Berfassein beit sechziger Jahren viel icheschäftigur gewesen ist pat abnie gleichmohligurvollenden ziest vat teb en Runteil sylveines ehemaligen Gbeilagfe schen Undsgaarius. Moch ist eine vollstäniger Riede par intenden viest

Chrenmannes, in einem Birkel vom. Studenting gehalten ; porhanden, bie eine laupigte Wertheibigungubeffethen enthalten aber eben nicht jumi Druch geeignetoufft, na Bhu, bigfere Rebe, aben folke das leben noch perschieden sons benn es finden fich off jugben Papieren ponsjener Zeiksetmas, appemerkty das in-: Kunkels (1)shen) isebiaugot -: merben khunte of oberthort abgehandelt werben delige eworn miches in jener Rede voor kommennie Atebarhquat ewird Runkels Nahme affin feinen, Papieren genannt, oleichmobl-baben wir nichte von seinene Leben gunsgegerbeitet gefundem ginnibili

Magendich den britten hauptantis Kel. Aks permischten Bemenkung Lengenferifft, so sieht man leicht Des die Ledpung und Ansammenkellungs in her die Sandan fin bier besinden nicht bas Bert bes Berfaffers, fonbein ver Herausgeber ist. Da bieser ganze Areifel aus lauter abgeriffenen Gebans fen besteht; fo wurde die Bermirung galogu groß gewesen fenn , Mweittiewitt Re in unter Binanber geinlicher Gelaffen hatten, wie fie fich im Mamuftelpt bei finden, Littriffe einigernation dit eineff Bufaitimenhang gu beingen , buben wie Megenigen guffühntlengeordnet, Die Mitthi Inhalte nad verwande find " Co and the fiehe man unt fo eher bie Meinung Des Berfafferd über einen Gegenffanbin 316 Seffen muß man bier feine frenge Cine theilung fuchen. Die Heberfcheiftelf follen nur ungefähr bemerklich machen, von welcher Urt Die Darunter begirffenen Suchen finds iba aberibiefe nicht utt fprunglich nach genen abgefaßt find, fo tann man nicht forbern, baf ihnen ulles genau angepaßt fehn folle Bei manchem

Safe kammt es überdieß auf ben Gesichtspunkt an, aus dem man ihn betrachtet, um ihn an seiner rechten Stelle zu sinden oder nicht. Auch ben diesem Berfahren können wir uns durch eine Aeußerung des Verfassers selbst rechtfertigen,

Die Kausseute, sagt er, haben ihr Waste baokis (Subelbuch, glanbe ich; im Deutschen) darin tragen sie von Tag zu Tag alles ein, was sie kausen und verkausen; alles unter einander, ohne Ordnung. Aus diesem wird es in das Journal eingetragen, wo alles mehr systematisch steht; und endlich kommt es in den Leidger at double extrance; nach der ikalianischen Art Buch zu halten. In diesem wird mit sedem Manne besonders abgerechnet. Dies verdient von den Belehrten nachgeahmt zu werden. Erst zu Wach, worin ich alles einschreiber

so wie ich es sehe, oder wie es mir meine Gedanken eingeben. Als dann kann bie ses wieder in ein and er sig eitragen werden, wo die Materien mehr abgesondert und genednet sind; und der Leidger könnte bann die Verbindung und die daraus sließende Erlanterung der Sachen in einem ordentlichen Ausdruck enthalten."

Die Papiere des Werfassers sind das Waste book; hieraus haben wir die Sachen in das Journal eingetragen, und das ist es, was wir dem Publikum übergeben. Den Leidger wird berjenige siesen, der die hier erhaltenen Sachen gehörig verarbeitet. Dann wird es aber nicht mehr Lichtenbergs, sondern des Bearbeiters eigenes Werk sepn.

Enblich muffen wir uns im vor-

manthen Gevanten hier aufgenommen haben sollten, der bereits in weitigeveralten Schriften ves Verfasser, schon mehr verarbeitet; und bester gesagte vorge
kommt. Es sehlt mar sehr nieb, ides
er alles, was er niebergeschnieben hat,
in der Absicht aufgezeichnet hatta; imm
en in irgend einer Schrift wieber anzwienigen vir schon ven,

er ertlagt fich hieruber in einem feis ner Briefe ausbrudlich :

"Ich habe, sagt er, die Gewohn's beit, daß ich meine Gebunten über Dinge niederschreibe, keineswegs um fie etwa einmat anzubringen, sons dern bloß in der Absicht ihren Bus sammenhang zu probiren. Denn beym Maderschreiben bemerkt man gar manches, was man beym bloßen Ueberdenken nicht gewahr wird, wes nigstens ist dieses der Fall mit mit."

werdberer öffentlich sehrieb, in seinen Lagebüchernworläusig abzuhandeln pfleste,
und wir haben eine Menge von Beys
spielen gefunden, odaß er Gedanken,
Ginfälle: Ausdrücker die hier einzeln
stigsten Werbindungen gebraucht zu und
dfters bald weiten ausgeführt, bald niehr
zuschwicken baß, ben der zahlreichen
Menge gedruckter Schriften von ihm,
manches unserer Lufmertsamteit entgangen wäre, das wir als etwas neues
bier wieder aufgeführt hatten.

Bochgeim December 1799. in 2006 im December 1799. in 2006 im December 1799. in 2006 in

| ogi , Bernenden en en eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             |
| इस्तरी कोई क्या भारत राज्यतेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , -           |
| 3 n halt. "od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D)            |
| Das in Bertingen bei bei bei beiten ber beiten ber beiten ber beiten ber beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten b | ₩.,           |
| . १९ कि जिल्लाक देवालुक्त 💎 🗷 🗷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| L. Machrichten unban Remerkunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7. 😅          |
| des Verfassers von und übe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 3           |
| die Benfallen und der genanne Geben der Germanne Geben Geben Germalle der Geben Geben geben der Geben  | ் <b>©.</b> 3 |
| Uz Fragmente it spritzmusti on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 1. Coppfindspine Reidenach Lapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Ere Bentrage gen Gefchichterberden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 873. Parafletor ober Trofiguinde fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| die Ungludlichen, die kein Driginal = Genies find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — 65          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 4. Ueber den deutschen Roman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 5. Bittichrift der Bahnsinnigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93            |
| 6. Das Gastmahl der Journaliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n. 112        |
| 7. Ueber die Macht der Liebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115           |
| III. Bemerkungen vermischten Inhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ilts.         |
| 1. Philosophische Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139           |
| 2. Phoologifde Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178           |

|                                                       | - Annahu で Madel Cale Cale Cale Cale Cale Cale Cale Ca | to the amountainers are |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3. Moralife                                           | che Bemerkungen.                                       | <b>5. 190</b>           |
| 4. Beobach                                            | tungen über ben Der                                    | 12                      |
| fchen.                                                | ा के ते ते हैं।                                        | 201                     |
| 5. Pådagog                                            | ische Bemerkungen.                                     | 226                     |
|                                                       | che Bemerkungen.                                       |                         |
| 7. Minds                                              | enretfungell!                                          | 10. 272                 |
| & Westheti                                            | che Bemerkungen.                                       | 287                     |
| 9. Wißige                                             | und satyrische Ginfa                                   | lle .                   |
|                                                       | emerkungen. 🦠 🖼                                        |                         |
| io. Wiffige                                           | und kömifthe Angsbrüc                                  | ng                      |
| ne stending                                           | ergleichungen                                          | <b>373</b>              |
| •                                                     | besting were confided                                  |                         |
|                                                       | is a material to the s                                 |                         |
|                                                       | . 1847 - Simo O s Lanich<br>1888 - Lanich              |                         |
|                                                       | i. <del>konjenst</del> mod go:                         |                         |
|                                                       | कार सेक्स्प्रेट काढ़ की है। इस<br>                     |                         |
| 1                                                     | military little and the                                |                         |
| ों। अस्ति                                             | the street will be                                     | 7. 34                   |
|                                                       | ទី២ ទំនួនមាន់ប្រ ឆ្នាំ ម                               | m <b>8</b> 9 z 3        |
| $oldsymbol{\epsilon}_{i}$ , $oldsymbol{\epsilon}_{i}$ | Control of the                                         | ्रिज                    |
|                                                       |                                                        |                         |

41.40

## I.

# Nachrichten und Bemerkungen

des Berfaffers

von und über fich felbft.

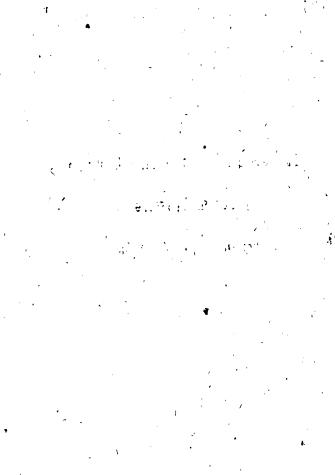

Nachrichten und Bemerkungen bes Berfaffere von und über fich felbft.

Charafter einer mir befannten Perfon %).

Thr Korper ift so beschaffen, daß ihn auch ein schlechter Zeichner im Dunkeln besser zeichnen murde, und stände es in ihrem Bermbgen, ihn zu andern, so wurde sie manchen Theilen weniger Relief geben.

Diefen Schieberung, bie ber Berfaffer von fich felbft macht, findet fich in einem feiner frabeffen Collectuneen Bucher.

Mit feiner Gefundheit ift diefer Menfch, ohnerachtet fie nicht die beste ift, boch noch immer fo ziemlich zufrieden gewesen, und er hat die Gabe, fich gefunde Tage ju Rute zu machen, in einem hoben Grabe. Seine Einbildungefraft, feine treueste Ge= fahrtinn, verläßt ihn alsbann nie; er - fteht hinter dem Tenfter, den Ropf gwischen bie zwen Sande geftugt; und wenn ber Vorübergebende nichts als ben melancho= lischen Ropfhanger fieht, so thut er fich oft das ftille Betenntnig, daß er im Bergnugen wieder ausgeschweift hat. Er bat nur wenige Freunde; eigentlich ift fein Berg nur immer fur Ginen gegenwartis gen, aber für mehrere abmefende offen. Seine Gefälligkeit macht, daß viele glaus ben, er fen ihr Freund; er bient ihnen auch, aus Chrgeis, aus Menfchenliebe, aber nicht aus bem Triebe, ber ibn gum

Dienst feiner eigentlichen Freunde dieibt. Geliebt hat er nur ein oder zwenmal: bas einemalanicht ungläcklich, bas an= deremal aber gludlich. Er gewann bloß burch Munterkeit und Leichtfinn ein gutes Berg, woruber er unn oft beide vergift, wird aber Munterfeit und Leichtfün beftandig als Eigenschaften feiner Seele verehren, die ihm die vorgnügteften Stunden feines Lebens perschaft haben; und konnte er fich noch ein Leben und noch eine Seele wahlen, so mußte ich nicht, ob er andere mablen murbe, wenn'er bie feinigen wieder haben tonnie: Won ber Religion hat er ale Rnabe ichon febr frep gedacht, nie aber eine Ehre barin gesucht, ein Frepe geift ju fenn, fo wenig ale barin, alles ohne Musnahme zu glauben. Er fann mit-Inbrunft beten, und hat ben neun= sigsten Pfalm nie ohne ein erhabenes,

unbefchreibliches Gefühl lefen tonnen. Eh e benmibie Berge worden u. f. m. ift für ihn unendlich mehr, als: Ging, unfterbliche Geele au. f. w. Affembleen fint, fein Rorper und feine Rleider felten gut, und feine Gefinnungen. felten ... genug gemelen. Sober ale bren Gerichte bes Mittags und zwen bes Abende mit etwas Bein, ::und niedriger, als taglich Rartoffeln, Mepfel, Brod und auch etwas Wein hoft er nie gu toma. men. In beiben Fallen murbe er una gludlich fenn. Er ift noch allezeit frank geworben, wenn er einige Tage auffer biefen Grengen gelebt, hat. Lefen und Schreiben ift far ibn fo nothig, als Effen und Trinken, und er hofft, es werde ihm nie an Buchern fehlen. An ben Tob bentt er fehr oft, und nie mit Abscheu: er munfcht, daß er nur alles mit fo vies

ler Gelaffenheit benten konnte, und hofe, fein Schöpfer, werde bereinft fauft ein Les ben von ihm abfordern; von dem er zwan kein allzudkonemischer / aber: doeb tein ruchlaser Besiger war.

Ich münschte die Geschichte von mir fo au feben; wie fie in verschiebenen Ropfen eriffirt. Meine Bruder wiffen Die meiften Rleinigkeiten von mir g: Dr. Kir eng, weiß pieles wen: meiner : beften Seite; Souice tennt meinen Charatten von der guten und wor ber schlimmen Seite unter allen Menfchen am bestend E. . . . de weiß, die meiften Thorbeiten von mir und die meiften heimlichkeiten, weib ich immer aus meinen Thorheiten heims lichkeiten gemacht, habe. Alm einfaltigften murbe meine Geschichte aussehen. wenn fie DB . . . befchreiben follte. : Br. & murde mich fo schildern: Er bat fein

bbfes Song, mer ift im auferften Grav flüchtig, und feine Maximen, Die er aus weilen außert je find nur fur eine Stunde gemungt pi in ber nachsten verschlägt er fie wieder. Er hat zuweilen gute Bedanten, und er kann so ziemlich bergungt senn, und bat es in feiner Gewaltties gu fenn. Db er mohl wirklich feine Frennde liebte ? quaeritur. + E. .. 8 wurde fich gewiß fo von mir ausbruden: , Gein Dorg iff gut, aber wer batte bie Streiche binter ihm suchen follen, wenn er gu D ... mit feinen Bachern am Abler vorbeys gieng ; boch ansben Angen takn man ihm etwas ansehen. Gottlob ich tenne ihn nun, und er gefallt mir befto befs fer. - Ich weiß, E...n, beffen vortreffliche Derz immer for bie menfchs liche Ratur einen gehörigen Rabat reche net, murde zu vortheilhafte von mir ure

theilen, und ich wollte, jedermann bachte von mir so wie er; so wurde ich, ohne bewundert zu senn, von jedermann hochgeschägt werden.

Wahrscheinlich gebe ich mich zwen-Jahr geringer an, als ich wirklich bin \*). Schön in meinem achten Jahre wurde ich burch des Glasers S... Anaben auf die Borstellung von der Seelenwan= berung geleitet.

Ich fand oft ein Bergnugen baran, Mittel auszudenken, wie ich diesen ober jenen Menschen nms Leben bringen, ober Fener anlegen konnte, ohne daß es besmerkt wurde, ob ich gleich nie ben festen Entschluß gefaßt habe, so etwas zu thun,

Diefe Muthmagung bat fich beftetigt. In Meufels Gel. Teutschland fteht das Jahr 1744 als Geburtsjuhr; nach ben eingeholten Laufzeugniffe mard er aber ben 1. Jul. 1742 geboren, D. D.

noch auch nur die geringfte Neigung bagu, in mir verfpurt, und bin febr oft. wit. folichen Wedanten eingeschlafen.

Ich verftebe von Musik-wenig, spiele gar tein Inftrument, außer baf ich gut pfeifen fann. hiervon habe ich ichon mehr Rugen gezogen, gle viele andere bon, ihren Arien auf ber Flote und auf; bem Rlavier. Ich murde es vergeblich versuchen mit Worten auszudrucken, mas, ich empfinde, wenn ich an einem stillen. Abend In allen meinem Thaten 20. recht gut pfeife, und mir ben Tort daju; bente. Wenn ich an die Zeile komme: Saft bu es benn beschloffen ic. mas fuhle ich da oft fur Muth, neues Feuer, mas fur Bertauen Gott! ich wollte mich in die Gee fturgen und mit meinem Glanben nicht ertrinken, mit bem Bewußtseyn einer einzigen guten

That eine Belt nicht fürchten. Spure ich einen hang zum Scherzhaften, so pfeife ich: Sollt' anch ich durch Gram und Leid zc, gher When you weet a tender creature &c.

Mein Glaube an Die Rraftigfeit des Gebete; mein Aberglanbe in vielen Studen; Rnicen, Unruhren ber Bibel und Ruffen berfelben: formliche Anbetung meiner beis ligen Mutter; Anbetung der Geifter, Die um mich schwebten - Ich beschwore bie Wahrheit biefer Erzählung gar nicht; eine Berficherung ift nichts; ich berufe mich anf die innern Zeichen ber Uebereinstim= mung und die Merkmable ber Aufrichtige feit, die fo lange die Welt fteht, gelten werden, - bem allein fennbar, ber Wahra heit aufrichtig fucht und Beobachtunges geift hat. Butrauen, weil es jum Theil, im Bergen bes Butrauenden wurgelt, fann

trugen, wenn bie Berfaffung bes lettern ; nicht bie reinfte ift.

Ich hielt mir ein Zettelchen, worauf ith gewöhnlich schrieb, was ich für eine besondere mir von Gott erwiesene Gnade ausah, und nicht anders erklären zu können glaubte. Ben meinem indrünstigsten Gebet sagte ich zuweilen: o lieber Gott, etwas aufs Zettelchen! Solche Ausbrücke, Ausbrücke det empfindlichsten Seelen, sind gleichsam Verztrauens Geheimnisse zwischen Gott und ber Seele.

In meinem zehnten Jahre verliebte ich mich in einen Knaben, Nahmens S..., eines Schneiders Sohn, der in der Stadtschule Primus war; ich horte gern von ihm erzählen, und forschte ben allen Knaben nach Unterredungen, die sie mit ihm gehabt hatten; ohne ihn selbst

je gesprochen zu haben, mar es mir ein großes Beignugen gu boren, bag er von mir gesprochen hatte. Rach ber Schule fletterte ich auf eine Mauer, um ibn aus ber Schule geben zu feben. Wenn ich mich jett feiner Physiognomie, die mir noch febr beutlich vorschwebt, erinnere, fo war er nichts weniger als schon - eine Stumpfnale mit rothen Baden: mar aber Primus in ber Schule. Es follte mir leid thun, wenn ich durch dieses frene Befenntnif bas Diftrauen gegen die Belt vermehren follte; aber ich war ein Mensch, und bas Glud ber Welt, wenn fie es jemals erreicht, muß nicht burch Berbenlung gesucht werden, auf feine Beife. Daurendes Glud iffenur in Aufrichtigfeit an finden.

Bo habe wenige Menschen in ber Wele gefannt, beren Schwachheiten ich

nicht nach einem Umgang von dren Wochen (Stunden des Umgangs bloß gerechnet, welches wohl ein Viertelfahr im Kalender betragen konnte) ausgefunden hatte; und ich din überzeugt worden, daß alle Verstellung nichts hilft gegen einen Umgang von dren Wochen; denn jede Befestigungs-kunft hat eine eigene Belagerungskunft such den, der sehen kann.

Das Gaßchen, wo mir B...s Tochter einmal bezegnete gegen halb Eins bes Nachmittags, vergesse ich nie. Es kam mir wie in ber Nacht vor, weil ba alles am Tische saß — sehr subtil; seber herzenswahr. —

Ich habe nie aus Gewinnsucht unrecht gehandelt, so mahr Gott lebt.

Ich erinnere mich deutlich, daß ich einmal in meiner ersten Jugend ein Kalb zum aportiren abrichten wolke; allein ob

sch gleich merkte, daß ich in ben nothigen Fertigkeiten merklich zumahm, so verstansben wir doch einander alle Tage wenisger, und ich ließ es endlich gang, und habe es nachher nie wieder versucht.

In dem Hause, wo ich wohnte, hatte ich den Mlang und die Stimmung jeder Stufe einer alten hölzernen: Treppe ge lernt, und zugleich den Tact, in welchem ste jeder meiner Freunde, der zu mir wollte, schlug; und ich muß gestehen, ich bebte allemal, wenn sie von einem Paar Füße in einem mir unbekannten Ton herausgespielt wurde.

Welch ein Unterschied, wenn ich die Worte: "ehe benn die Berge wurs ben, und die Erbe und die Welt geschaffen worden, bist du Gott won Swigfeit zu Ewigfeit" — in meiner Kammer ausspreche, ober in

ber Salle von Bestminfters Abten! Ueber die fenerlichen Gewölbe, wo ber Lag immer in einer heiligen Dammerum trauert, unter mir die Refte gufammengesturgten Pracht, ber Staub ber Ronige, und um mich her bie Trophaen das Tos des! 3ch habe fie hien und dort ausgefprochen; in meinem Schlafgemach haben fie mich oft erbant; ich habe fie bon Rindbeit an nie ohne Rubrung gebetet. aber bier burchlief mich ein unbeschreibliches aber angenehmes Grauen; ich fühlte Die Gegenwart des Richters, bem ich auf ben Flugeln ber Morgeurothe felbft nicht git entrinnen beginochte, mit Thronen, weber ber Freude noch des Schmerzes, fondern mit Thranen des unbeschreibs lichen Vertrauen auf ihn. Glaubt nicht, ibr, die ihr überall muthmaßet mehr muthmaßet als lefet, daß ich aus modis

fcher Schwermuth dieses dichte. Ich habe ben Young nie ganz lefen tonnen, als. es Mode war, ihn zu lefen, nnd halte ihn noch jetzo für einen großen Mann, da es Mode ist, ihn zu tadeln.

Die Augen eines Frauenzimmers find ben mir ein so wesentliches Stud, ich sehe so oft darnach, denke mir so vielerken daben, daß, wenn ich nur ein bloßer Ropf ware, die Madchen meinetwegen nichts als Auge senn konnten.

Bep einem kleinen Fieber glaubte ich einmal beutlich einzusehen, daß man eine Bouteille Weine werwandeln konne auf eine ahuliche Art, wie man eine vieredige Figur in einen Triangel verwandelt.

Es thun mir viele Sachen meh, die andern nur-leid thun.

Ich habe etliche Mal bemerkt, daß ich Ropfweh bekam, wenn ich mich lange in einem Sohlspiegel betrachtete.

Wenn ich bisweilen viel Kaffee getruns fen hatte, und daher über alles erschrak, so konnte ich gang genau merken, daß ich eher erschrak, ehe ich den Krach horte. Wir horen also gleichsam noch mit andern Werkzeugen, als mit den Ohren.

Ich traumte, neulich an einem Morgen, ich lage wachend im Bette und konnte teinen Athem bekommen; barauf erwachte ich gant munter, und spurte, daß ich, nach meiner damaligen Lage, nur sehr mäßigen Mangel baran hatte. Einem bloß fühlenden Körper kommen bose Empfindungen allezeit größer vor, als einem, der mit weiner benkenden Seele verknupft ift, wo selbst oft der Gedaute; daß die

Empfindungen nichts zu bedeuten haben, oder daß man sich, wenn man nur wollte, davon befreyen könnte, vieles von dem unangenehmen vermindert. Wir liegen öfters mit unserem Körper so, daß ges drückte Theile uns heftig schmerzen, allein, weil wir wissen, daß wir uns aus dieser Lage bringen können, wenn wir wollen, so empfinden wir wirklich sehr wenig. Dieses bestätigt eine Anmerkung, die ich anderswo gemacht habe, daß man sich durch Orücken die Kopfschmerzen vermins dern könne.

Was für einen Effekt würde es wohl auf mich haben, wenn ich einmal in einer ganz schwarz behangenen großen Stube, wo anch die Dede mit schwarzem Tuch beschlagen ware, ben schwarzen Fußteppichen, schwarzen Stublen und schwarzem Ranupee, in einem schwarzen Rleide ben

einigen wenigen Bachofergen figen mußte und von schmarz gekleibeten Leuten bes bient murbe?

Nichts aufgeschoben; alle Tage ein wenig; Pfennige gespart in allen Studen; nicht zu viel auf einmal, und lieber ein wenig besto ofterer — bas ist meinem Chasrafter am zuträglichsten, und wenn ich so nicht etwas ausrichte, so richte ich nichts aus.

In meinem Ropfe leben noch Gindrude langft abgeschiedener Ursachen.

Es ist allezeit betrübt für mich, wenn ich bedente, daß man in der Untersuchung mancher Dinge zu weit geben kann, ich meine, daß sie unserer Glückseligkeit nachetheilig werden konnen. Eine Probe davon habe ich an mir. Ich wunsche, ich mare

in meinen Bemahungen, bas menfehliche Bag fennen gu lemen, minder gludlich gewesen. 3d verzeihe den kuten ihre Bosheiten weit lieber; als vorher, bas ift: wahre weim jemand: in Gefellschaft abel bon mir redet jumal wenn es mir geschieht & um Die Befellschaft zu beluftis gen; fo tann ich ihm defwegen nicht im mindeften auffaffig werben, ich mache mir, im ftrengften Verftande, inchts barans, mur muß es nicht mit wallendem Mute und Sige gefcheben, oder grobe Berlauma bung fenn', die glaube ich nicht gu berbienen. Singegen ift mir and ju wenig an bem Lobe ber Leute gelegen; ihr Reib ware allenfalls bas einzige, mas mich noch ifreuen wurde. Das follte in ber Belt nicht fenn. Alfo ift auch bier bar= monifcher Dachsthum bes gangen Ers tenntniß: Syftems nothig; wo ein Theil

du fehr cultivirt wird, ba führt es am Ende immer auf fleines ober großes Unbeil hinaus.

2. Ueber nichts, munfchte ich mehr bie gebeimen Stimmen benfenber Ropfe gofemmelt zu lefen, ale aber bie Materie bon ber Seele; Die lauteu. bffentlichen perlange ich nicht, die fenne ich ichous Allein die gehoren nicht so wohl in eine Pfechologie, als in eine Statuten : Samma lunge Mas wied noch aus diesem Ge= Schlechte werben, ehe es vergeht? Die Welt tann leicht noch eine Million Jahre fo fortrollen, wie bieber, und ba maren 5000 Jahre gerade bas, mas ein Biers teljabr in bem Leben eines Menschen bon 50 ift, kaum A unserer Univers fitatszeit. Was habe ich bas Bierteljahr gethan? Gegeffen, getruns ten, eleftrifirt, Ralender gemacht, uber

eine junge Rate gelacht, und so find, 5000 Jahre dieser kleinen Welt hingesamfen, die Ich bin.

Ich habe es fehr beutlich bemerkt, baß ich oft eine andere Meinung habe, wenn ich liege, und eine andere, wenn ich stehe; zumal wenn ich wenig gegessen habe und matt bin.

Shatespear hat eine besondere Gabe, das Narrische auszudrücken, Empfindunz gen und Gedanken zu mahlen, dergleichen man kurz vor dem Einschlasen oder im leichten Fieber hat. Mir ist alsbann schon oft ein Mann wie eine Einmaleins-Tafel vorgekommen, und die Ewigkeit wie ein Bücherschrank. — Er müßte vorstrefflich kublen, sagte ich, und meinte damit den Sat des Widerspruchs, den ich ganz esbar vor mir gesehen hatte.

Mm 4. Julius (1775) erwachte ich in Breft \*), allein nicht zu vollkommener Rlarheit, aus einem Traume von meiner Mir traumte, fie mare ben Mutter. mir in bem Garten von Breft und batte mir versprochen, mit mir uber den Canal in der fliegenden Brude zu fahren. Gie trug mir aber borber etwas zu thun auf. Diejes verwickelte mich in Schwierigkeiten, und ich fah meine Mutter nicht wieder. Bier endigte fich ber Traum. "Du lebft nicht mehr," fagte ich in bem leichten Schlummer gu mir felbst, "und über bich ift bas: Run lagt und ben Leib begraben - gefungen worden;" nub in bem Augenblick fing ich in ber Melodie (aber alles in Gedanken) eine Gtrophe

o) Einem engisichen Lanbfin 42 englische Meilen bon tondon, wo der Berfaffer einen großen Theil' feines Aufenthalts in England juger bracht hat.

an zu fingen, allein aus einem andern Liede, (Bo biff bu benn, o Braus tigam? ans dem Liede: Du unber greiflich höchties Gut), welches eine aubefchreibliche Wirtung auf mich hatte, melancholisch zwar, aber auf einte Art, die ich dem lebhaftesten Wergnügen vorziehe.

Die Gefichter ber gemeinen Leute auf ber Straße zu feben, ist jederzeit eines meiner größten Vergnügen gewosen. Reine Zauberlaterne kommt diefem Schaus spiel ben.

Ich habe die Sppochondrie studirt; mich so recht barauf gelegt.

Meine Sppochondrie ist eigentlich eine Fertigkeit aus jedem Vorfalle des Lebens, er mag Nahmen haben wie er will, Die größtmögliche Quantität Gift zu eigenem Gebrauch auszusaugen.

Ja, meinen Aberglauben recht guseinander zu fetzen. 3. E. daß, wenn ein
frisch angestecktes Licht wieder ausgeht,
ich meine Reise wach Stalien baraus beure
theile. Dieses ift ein fehr merkwardiger Umstand in meinem Leben und in meiner Philosophie.

Einer der merkwürdigsten Jage in meinem Charakter ist gewiß der seltsame Aberglaube, wonnt ich aus jeder Sachs eine. Worbedeutung ziehe, und in Einem Tage hundert Dinge zum Orakel mache. Ich brauche es hier nicht zu beschreiben, indem ich mich hier nur allzuwohl versstehe. Tedes Kriechen eines Insects dient mir zur Antwort auf eine Frage über mein Schicksel. Ist das nicht sonderbar won einem Professor der Physik? Ist es aber nicht in der menschlichen Natur gesgründet, und nur den mir monkroß ges

worden, ausgebehnt über die Proportion naturlicher Mischung, die an fich heils fam ift?

Dinge, die mich vorzüglich zum Edscheln bringen konnten, waren g. B. die Idee einiger Miffionarien, einen ganzen Hof voll Proselyten mit der Feuersprite zu taufen; und dann, daß einmal ein Schuler die Stelle aus dem Horaz, Pallida mors aequo pulfat pede &c. übersteite; der Tod mit seinem Pferdefuß. Letzteres siel mir einmal bey sehr großen Schnerzen ein, und bewirkte ein wiewohl sehr kurzes Auswallen von Lachen. Wenn ich nicht schlafen konnte, suchte ich oft die Lachen erregende Naterie aus solchen Dingen zu scheiden.

Es hat mich bitere geschmerzt, bag ich feit 20 Jahren nicht mehr breymal in

einem Obem geniefet, noch wich an bas Rummel & Cothen geftoffen habe, 200 ander

Ich habe bftere bes Nachts über eineit Ginfall lachen muffen, ber mir am Tage schlecht ober gar frevelhaft vorkam.

In Gefellichaft fpielte ich ju Zeiten ben Atheisten blog Exercitii gratia.

Ach Gott! wenn man boch nur in ber Belt immer lernen founte, ohne beobs achtet zu werden. Bas fur ein himms Bergnugen gemährte mir nicht Uftrognofie in meiner Jugend. Du ge= rechter Gott! ich fenne feine fcbbnere Beiten, es find die Bergnugteften meines Der Reib und bie Spotteren anderer, die hier und ba etwas mehr wiffen, ift unerträglich. Wie felig lebte ich damals! jest, da alles, mas ich thue, beobachtet wird; und von manchem, ber nicht die Salfte von mir werth ift,

und eine bloß auswendig gelernte Bee merkung meinem urfprimglichen Bestreben entgegensett, werde ich ansgelacht. Man follte doch unterscheiden lernen, zwischen dem, was ein Mann selbst gedacht hat, und dem, was einer abschreibt.

Das schlimmste ift, daß ich in meiner Krantheit gar die Dinge nicht mehr denke und fühle, ohne mich hauptsächlich mit zu fühlen. Ich bin mir in allem des Leidens bewußt, alles wird subjectiv bey mir und zwar bezieht sich alles auf meine Empfindlichkeit und Krantheit,

Ich sehe die ganze Welt als eine Maschine an, die da ist, um mich mein Leiden und meine Krankheit auf alle mogliche Weise fühlen zu lassen. Ein pathos logischer Egoist! Es ist ein höchst trausriger Zustand. Hier muß ich sehen, ob noch Krast in mir ist, ob ich dieses übers wältigen kann, wo nicht, so bin ich versloren. Allein, diese Krankheit ist mir schon zur andern Natut geworden. Wenn mir nur eine Arzney das erste Differens zial von Stoß gabe! Pufillanimität ist das rechte Wort für meine Krankheit; aber wie nimmt man-sich die? dieß zu lehren, wurde Chrensaulen verdienen.

Mun weiß ich, was bas heißt, sich ermannen. Wenn man schon ermannet ist, so ist es gut, andern rathen. Was ber Menschenelend ist, wenn er selbst alles thun soll! Es heißt ein Wunder von ihm fordern, wenn man seine Selbsters haltung von ihm fordert.

Ich war zinweilen nicht im Stande gut fagen, ob ich frank ober wohl mare.

Meine Phantafie wurde fcheu, fo wie Pferde, und lief font mit mir. Diefes brudt meinen Zuftand in ber Empfindlichs feit am beften aus.

Ich merkte zuerst mein eintretendes Miter an der Abnahme des Gedachtnisses, die ich bald mit dem Mangel an Uebung desselben entschuldigte, bald als Folgen des eintretenden Alters beklagte. Solche Wellen von Furcht und hoffnung habe ich all mein Lebenlang verspürt.

Ich habe manchen Gedanken gehabt, von dem ich überzeugt seyn konnte, daß er den besten unter den Menschen gesfallen wurde, und den ich nicht anzusbringen wußte, auch anzubringen nicht sonderlich begierig war, und dasur mußte ich mich von mauchem seichten Literator und Compilator oder irgend einem bloß empirischen Waghals und Confusionar über die Achsel ansehen lassen, und doch auch gestehen, daß, nach meinem Berhalten,

die Leute sogar Unrecht nicht hatten; benn wie konnten sie wissen, was meine Indolenz selbst vor meinem Tageb he verheintlichte? Doch wenn intr de Lüe schrieb, ich schriebe ihm keinen Brief, aus dem er nicht etwas ternte, so setzte mich dieses über alle Urtheile der Walt weg, aber mieder nur ben mir selbst.

Wenn es der himmel für nothig und nüglich finden follte, mich und mein Leben noch einmal aufzulegen; so wollte ich ihm einige nicht unnüge Bemerkungen zur neuen Auflage mittheilen, die hauptsfächlich die Zeichnung des Portraits und den Plan des Ganzen angehen.

Mein größter Troft, ober eigentlich was mir zur Scheften Rache ben Stiches leven auf mich und andere geraicht, ift die vollige Ueberzeugung, daß nie ein

großer und ein guter Mann folcher Rederepen fabig mar.

Mir traumte, ich sollte lebendig vers brannt werden. Ich war sehr ruhig daden, was mich benm Erwachen eben wicht freute. So etwas kann Erschlaffung seyn. Ich rasonwirte ganz ruhig über die Zeit, die es dauern würde: Vorher, dachte ich, bin ich noch nicht berbrannt, und nachher bin ich es. Das war alles was ich dachte, und bloß dachte. Diese Zeit liegt zwischen sehr engen Grenzen. Ich fürchte fast, es wird ben mir alles zu Gedanken, und das Gefühl verzliert sich.

Seit der Mitte des Jahrs 1791 regt fich in meiner ganzen Gedanken : Dekono : mie etwas, das ich noch nicht recht besichreiben kann. Ich will nur einiges davon anführen, um kunftig aufmerksamer darauf

zu werden: namlich ein außerordenitiches, fast zu schriftlichen Thatlichkeiten überst gehendes Mistrauen gegen alles meuschsliche Wistrauen gegen alles meuschsliche Wistrauen gegen alles meuschsliche Wistrauen das Studium bes Physik fesselt, ist die Hosfnung etwas dem menschlichen Geschlechte nützliches aufzusssinden. — Wir mussen freylich etwas erzgreisen, weer ob das nun alles so ist, wie wir glanden? Da frage ich mich wieder, was neunst du so forn, wie du es dir vorstellst? Dein Glande, daß es so ist, ist ja auch etwas, und von dem übrigen weißt du nichts.

Ein großer Fehler bey meinem Stus diren in der Jugend war, daß ich den Plan zum Gebäude zu groß aulegte. Die Folge war, daß ich die obere Etage nicht ausbauen konnte, ja ich konnte nicht einmal das Dach zu bringen. Am Ende sabe ich mich gendthigt, mich twit ein paak Dachstübchen zu begnügen, die ich so ziemlich ausbaute, aber verhindern konnte ich boch nicht, daß es mir ben schlimmen Wetter nicht hincin regnete. So geht es gar manchen!

Ich habe den Weg jur Wiffenschaft gemacht wie die Hunde, die mit ihrem Herrn spatierengehen: hundertmal benfelben vorwärts und rudwärts, und als ich aufam, war ich nuder

Ich habe das Register ber Krankheiten burchgegangen und habe die Sorgen und bie trauxigen Borftellungen nicht barunter gefunden, bas ift doch falfc.

Wenn ich in irgend ewas eine Starfe befige, fo ift es die im Ansfinden von Achnlichkeiten und baduch im deutlich machen deffen, was ich volltommen verfiebe. Hierauf muß ich also vorzüglich benten.

Der berühmte howard besuchte mich, warum? kann ich eigentlich nicht sagen, es mußte benn senn, daß er meine Stube, weil ich damals in 1½ Jahre nicht vor die Thure gekommen war, etwa als einen Rerker habe in Augenschein nehmen wollen.

Der Procrakinateur: der Aufschieber, ein Thema zu einem Lustspiel, das ware etwas für mich zu bearbeiten. Aufschies ben war mein größter Fehler von jeher!

Von allem tur bas schlimmste seben, alles fürchten, selbst Gesundheit für einen Zustand auseben, worin man die Kranksbeit nicht fucht: diesen Charakter glaube ich am besten durchsetzen zu können, ich durfte mich bloß abschreiben.

Ich fese die Psalmen Davids sehr gern: ich sehe daraus, daß es einem solchen Manne zuweilen eben so ums Derz war wie mir, und wenn ich sehe, daß er nach seinem großen Leiden wieder für Errettung dankt; so denke ich, vielz leicht kommt die Zeit, daß auch du für Errettung danken kamst. Es ist gewiß ein Trost, zu sehen, daß es einem großen Manne in einer höhern Lage nicht besser zu Muthe war, als einem selbst, und daß man doch nach tausenden von Jahren von ihm spricht und sich an ihm trostet.

Nachdem ich vieles menschenbeobachsterisch und mit vielem schmeichelhaften Gefühl eigener Superiorität aufgezeichnet und in noch feinere Worte gesteckt hatte, fand ich am Ende, daß gerade das das Beste war, was ich ohne alle diese Gefühle so ganz burgerlich niedergeschrieben hatte.

Ben aller meiner Boquemiahteit bin ich doch immer in der Kenntuck meiner felbst gewachsen, ohne eben die Kraft zu haben, mich zu bessern. Ja ich habe mich östers für alle meine Indolenz das durch entschädigt gehalten, daß ich dieses einsah und das Vergnügen, das mir die genaue Bemerkung eines Fehlers an mir machte, war oft größer, als der Verdruß, den der Fehler selbst ben mir erweckte. Go sehr viel mehr galt ben mir der Prostessfor, als der Mensch. Der Hims mel führt seine Heiligen wunderlich.

Mein Körper ist dersenige Theil der Welt, den meine Gedanken verändern können. Sogar eingebildere Aranksheiten können wirkliche werden. In der ganzen übrigen Welt können meine hoppothesen die Ordnung der Dinge nicht foren.

hatte in meinen Univerfitates Sahren viel gu wiel Frepheit, und leider etwas überspannte Begriffe von meinen Sabigfeiten, und fcob baber immer auf, und bas mar mein Berderben. In den Sahren 1763 bis 1765 hatte ich muffen angehalten werben, taglich wenigstens feche Stunden, die fchwerften und ernft= haftesten Dinge zu treiben (hohere Geos metrie, Mechanit und Integral = Rechnung) fo hatte ich es weit bringen tonnen. Auf einen Schriftsteller habe ich nie ftubirt, fondern bloß gelefen, mas mir gefiel, und behalten, mas fich meinem Gedachtnis, gleichsam ohne mein Buthun, wenigstens ohne eine bestimmte Absicht, eingebrudt hat. Beil ich aber bennoch eine gemiffe Selbstbeobachtung über mich ausgeübt habe, fo fann ich vielleicht in ber furgen Beit, die ich noch zu leben habe, badurch

nuglich werben, daß ich lebhaft und mit Rraft andern fage, was fie nicht thun muffen.

Ich habe mirs zur Regel gemucht, daß mich die anfgehende Sonne nie im Bette finden foll, so lange ich gesund bin. Es kostete mich nichts, als den Entschluß; denn ich habe es ben Gesegen, die ich mir selbst gab, immer so gehalten, daß ich sie nicht eber festsetze, als bis mir die Uebertretung fast unmöglich war.

D! ich erinnere mich noch sehr wohl, wie ich beym Aufgange der Sonne empfinden sollte und wollte, und nichts empfand, aber mit dem Kopfe bald gegen diese bald gegen die andre Schulter gesenti und mit blinzenden Augen zuweilen vieles von Empfindung sprach, und damit nicht bloß andere, sondern sogar mich selbst betrog. Aber jene Empfindung kam

erft in fpatern Jahren und vorzäglich ftart von 1790 an, ba ich bie Sonne ofter aufgeben fab. Borgaglich waren verftorbene Freunde, zumal die legtverftorbenen, und meine Fran und Rinder ber Gegenstand, den mein Berg jest umfaßte. 3ch babe oft Thranen geweint, und bin niedergefniet. Ronnte ich boch meinen Entschluffen mehr Dauer geben! Allein es ift gewiß korperliche Schwäche baran Schuld, Leichtfinn gewiß nicht, ob es mich gleich fehr schmerzt, bag bie Belt bermuthlich bas einer Bankelmathigkeit im Charafter aufchreibt, mas boch bloß Rranklichkeit ift.

Ich habe überhaupt fehr viel gebacht, bas weiß ich, viel mehr, als ich gelefen habe. Es ift mir baber fehr vieles von bem unbefannt, mas die Welt weiß, und baber irre ich auch oft, wenn ich mich in

die Welt nuisehe, und dieses macht mich schichtern. Konnte ich bas alles, mas ich zusammen gedacht habe, so sagen, wie es mir ist, nicht getrennt, so wärde es gewiß ben Bepfall der Welt erhalten.

Wenn ich boch Canale in meinem Ropfe ziehen konnte, um den inlandis schen Honnte, um den inlandischen Schankens Borrathe zu befordern! Aber da liegen fie zu hunderten, ohne einander zu nugen.

Meine beständige Bergleichung ber Sahre eines Schriftstellers, deffen Leben ich lese, mit ben melnigen, die ich schon in meiner Jugend machte, ist gang menschliche Natur.

Ich fing erft gegen, das Ende meines Lebens an zu arbeiten, und mein bischen Wig aufs Profitchen zu fteden.

Sein Leben aufs Profitchen fteden: wie ich jett im Jahre 1795. Ich hatte aber; was ich jegr thue and thun will und genn thate, ehemals viel beffer thun konnen, ba hatte ich aber keine Zeit!!

Ich ftede fett meine gange Thatigfeit aufs Profitchen. Kohlen find noch ba, aber feine Flamme.

Ich bin außerorbentlich empfindlich gegen alles Gethie, allein es verliert gang feinen widrigen Gindruck, fo bald es mit einem vernunftigen Zwecke verbunden ift.

Benn ich ehedem in meinem Kopfe nach Gedanken oder Einfallen fichte, fo fing ich immer etwas; jett kommen die Fische nicht mehr so. Sie fangen an fich auf dem Grunde zu versteinern, und ich muß sie heranshanen. Zuweilen bekomme ich sie auch nur stuckweise heraus, wie die Versteinerungen vom Monte Bolca, und flicke daraus etwas zusammen.

Man klagt fo: fehr ben jedem Schmerz und freut sich so selten, wenn man keine fühlt. Unter bie letzte Classe von Menschen gehore ich nicht. Wenn ich so ganz keinen Schmerz fühle, was zuweilen ber Fall ist, wenn ich mich zu Bette lege, da habe ich diese Glückseligkeit so ganz empfunden, daß ich Freuden Thranen geweint habe, und dieser stille Dank gegen meinen gutigen Schöpfer machte mich noch ruhiger. D! wer so sterben könnte!

Ich verspreche bem Publikum ihm kunftig nichts mehr zu versprechen (fehr mahr mid richtig nach meiner korperlichen und vielleicht auch geistigen Anlage).

In meinem feche und vierzigsten Jahre fing ich an die langsten und kurzesten Tage des Jahrs mit einer Art von Insteresse zu beobachten, das gewiß die Frucht dieses Alters war. Alle Merk-

mable ber Bergänglichkeit ben Dingen außer mir, waren, mir Meilenzeiger meineder eigenen Lebend. Und felbst Diese hobere Beisheit (wie ich fie in biesen Jahreniszet nennen beliebe), alles' bieses zu bemerken, wurde verdächtig.

fich einen so dicken Kerl zu benten, der mit der einen Seite unter dem Pol und mit der andern unter dem Aequator wäre. Ein trauriges Leben! Aber ich habe boch wirklich ben eiskalten Füßen zuweilen vbew geschwigt.

Alls ich, 27 Jahr alt war, wurde ich Professor in Gottingen. Damals fagte ich zu ben Purschen, die mich gruften, ganz gehorsamer Diener. Alls ich Hofrath war, sagte ich ben bieset Gelegenheit: ganz unterthänigster Diener. Wie ich zu biesem boppeltem Su-

perlativ kam, begreife ich bis auf viefe Stunde nicht. In fluenza der Zeit.
Ich bin mehrmal wegen begangener Behler getadelt worden, die mein Labler nicht Kraft ober With genug batte, zu begehen.

Sehemals zeichnete mein Kopf (mein Gehirn) alles auf, was ich horte nicht sahe, jetzt schreibt er nicht mehr auf, sons dern überläßt es Mir. Wer ist dieser Ach?, bin ich und der Schreiber nicht einerlep?

Ich kann nicht vergessen, daß ich in meiner Jugend einmal die Frage: was ist das Nordlicht? auf einem Zedel mit der Addresse an einen Geist, schriebe, und senen des Abends auf den obersten Boden im hause legte. D mare da ein Schelm gewesen, ber mir die Frage beautwortet hatte! Nichts kann mich mehr ermantern, als wenn ich etwas schweres verkanden habe, und decht fuche ich so wenig schweres verstehen zu ternen. Ich sollte es dfter versuchen.

Wenn fich mein Geift erhebt, fallt ber Leib auf die Rnie.

Wenn ich nur einmal einen rechten Entschluß faffen tonnte, gesund zu fen! Valere aude!

Ich werde tägsich mehr überzeugt, daß mein Nerven=Uebel von meiner Einsfamkeit sehr unterhalten wird, wo nicht gar hervorgebracht worden ist. Ich sinde fast gar keine Unterhaltung mehr, als durch meinen eigenen Kopf, der immer beschäftigt ist. Da nun meine Nerven nie die stärkten gewesen sind, so muß nothwendig dadurch eine Ermüdung ents-

stehen. Ich merke sehr wohl, daß mich Gesellschaft ausheitert; ich vergesse mich da, oder vielmehr mein Kopf empfängt, austätt zu schassen, und ruht daher. Darum ist auch das Lesen schon eine Erzholung für mich, allein es ist doch nicht das, was die Gesellschaft ift, weil ich das Buch immer weglege, und für mich handle.

## II.

Fragmente.

 $\Pi$ .

Ċ.

· ·

## Loren z Cfchen heimers empfindsame Reise nach Laputa.

## Schreiben

bes hrn. Vx3+dx5ddy Truffrub

bas Empfindfame im Reifen ju Baffer und ju Lande und im ju Saufe Sigen betreffend.

Und bem Soch = Balnibarbischen überfest

M. S.

Borrede bes Ueberfegers.

Die gelehrte Welt hat es bekannters maßen schon langft und mit Recht bes bauert, bag ber beruhmter Lemnel Gulliver

ben feinem Aufenthalt in Laputa und Lagoda fich nicht mehr bemuht hat, eine genauere Berbindung zwischen ber bafigen Alfabemie und girgend einer europhischen su ftiften, ba er bie bortrefflichfte Geles genheit bagu hatte. Underer Bortheile gu geschweigen, will ich jett nur die einzige Univerfalz Rurbel = Methode er= wahnen, die durch die neuern Bemuhungen einiger beutschen Belehrich viel ges schwinder gur Bollfommenheit batte . gebracht werden konnen, babingegen unfer eingeführte Infular = Universalis= bereits mus wieder durch jene gewonnen haben Desto gröffer ift, glaube ich, also ber Dienft, ben ich ber gelehrten Belt erzeige, indem ich ihr die Nachricht ertheilen kannt, baft wirklich unlangft etliche Exemplare Eransactionem ber: Ala bemie zu Lopnta von bem Saringe.

fifther Sans Punt in Amfterbam. babin verftblagen worben, aufgefauft und nach Europa gebracht worden find, wobon ich mir mit vieler Dube endlich eines perschafft habe. Der Lefer wird taum glauben, mas fur Dibbe es mich getoftet bat, alle die Sachen gu eutziffern, ba mir außer ben wenigen Worten, bie und Gulliver ertlart hat, und einiger andern, Die eine Aehnlichkeit mit bem Japanischen haben, welche Sprache ich verftebe ; fonft nichts bekannt mar. Unterbeffen find nuns mehr alle Schwierigkeiten gehoben, und ich werbe nachste Jubitate=. Meffe Stande fenn, einen Bant bavon in beuts fcher Sprache gu liefern. Ich habe bier eine Probe mit folgender Abhandlning machen wollen, nicht weil fie mir bors züglich gefallen bat, fondern weil fie noch vor Michaelis abgedruckt merden kounte,

und außerbem zeigt, wie jene Manner auch in einer Sache schon vor einigen Jahren gedacht haben, wovon die Englander sich far die Erfinder, und die Deuts schen far die Verbesserer ausgeben.

The ich schließe muß ich mich noch aber die vielleicht gn freve Ueberfetung einiger Borter erflaren. Hauptsächlich habe ich die Worte Vtzocknu lomnar2 burch empfindsame Reise überfest. Das Bort tzoc beift eigents lich, fich mit Gewalt gum Brechen zwingen ober mit Gewalt und auf eine unnaturliche Beife etwas bon fich geben. Wenn es aber mit bem Burgelzeichen fteht, fo wird es alles geit im moralifchen Berftande genommen. So heißt zef ein kahler Bind, und Vzef ein Schmeichler; lull ein Chas maleon, Mull Lebensart; zomm

ein Bar, √zomn ein Critikus, viele · andere zu geschweigen. .. Ich fehre um wieder zu meinem Bort Vtzocknu gus ruck; knu heißt überhaupt alles, mas eine Birfung ber Geele ift, als Betrach. tungen und dergleichen. Lomnar bedeus ten Reifen, und bie, Bebeutung , bes Heinen Exponenten am Ende wird folgendes erläutern tonnen. Es ift betanntg daß ber balnibarbische Sof nicht eigente lich in Balnibarbi, fondern auf Laputa (ber fliegenden Insel) ift. Die Sprache ber Infel ftimmt mit ber Sprache in Balnibarbi meistentheils überein, nur daß jene feiner ift. Ich habe fie beswegen auf dem Titel gum Unterfchiebe die Soch= Balnibarbische genannt. Etliche Whrter aber haben demungeachtet am Sofe und auf der Infel eine andere Bebeutung als in Balnibarbi. Daber pflegt man eine

keine z an das Ende des Worts zu fetzen, wenn man zwar hochbalnibarbisch schreibt, aber ein gewisses Wort in der niederländischen Bedeutung des gemeinen Volks genommen haben will. Es ist zum Erstannen, wie verschieden zuweilen die Bedeutungen der Worter sind. 3. B. 20rr heißt ein artiges Frauenzims mier, und zorte eine Hure; molom ein Gelehrter, molome ein Schwäher.

The second secon

2.

Bentrage gur Beschichte bes \*\*\*

Begen bas Enbe bes erften Jahrhuns berte murbe mitten in dem Sige des guten Gefchmade und ber Belehrsamteit (bie Studenten ber bamaligen Beit nann= ten es Tiber-Athen) ein Geschopf geboren, bas ausfah wie andere Dens fchen. Go viel uns auch die Geschichte fchreiber hier und ba von feinen Bemuthes gaben fagen, fo ift boch alles, was fich aus ihren Nachrichten von bem Ge= fcblechte beffelben fcbließen lagt, febr unficher und widersprechend. Man mufte benn barans, bag es in fpatern Jahren einen weiblichen Rahmen annahm, fchließen wollen, bag es jum fordnen Gefchlecht gehort: batte , welches aber! burch; andere männliche Verrichtungen, die es nach dem Zeugniß einiger Schriftsteller unternahm, wieder unwahrscheinlich gemacht wird, wenn ich nur die beiden auführen will, daß es sechten konnte und studirt hatte. Man wird mir also verzeihen, wenn ich, um so unparthepisch als möglich zu fenn, immer mit Es von dieser Person rede, einem Wort, das doch sonst keinen Rutzen hat, als etwa einen bescheidenen Schriftssteller aus einer Verlegenheit zu ziehen, wie die, in der ich mich so eben noch befunden habe.

Was in seinen jungern Jahren schon von ihm in die Augennsiel, war ein uns gewöhnlich einnehmendes Wesen, eine Fahigkeit und Begierde zu mancherlen Dingen, nehst einem unwiderstehlichen Triebe alle diese manusgfaltigen Begierden zu befriedigen. Auf Universitäten, machte isch

auch einen Berfuch bagu; es gieng in der That von einer Sache gur andern, und gab allezeit bev ber letzten fich bie beimliche Berficherung, ben dem zwenten Befuch mehr zu thun. Go fam es in ber Arithmetit bis in die Bruche, und in der Geometrie bis zu der Bisection des Burfele; es fprach febr fertig über bas lummum bonum, über Raum und Beit, beurtheilte die Berte ber Runft, wußte bon Titus Feldzügen zu fprechen, und machte Berfe. Es las febr viel, boch ohne viel zu lernen oder zu miffen, wie manche Lente viel effen, und bennoch, oder vielleicht eben begmegen auszehren. So wie aber überhaupt bas, mas nicht figen bleibt, durch irgend einen andern Weg wieder fortgeht, so hatte es eine Gabe febr viel über pielerlen mit Benfall au fprechen, welche Aufleerung gum Era

ftaunen ber Umftehenden zuweilen mehrere Stunden nach einander anhielt. Run ift bekannt, baff, mas ein fehr gefunder Berftand feinem Befiger Dielleicht mit ber Beit verschafft, Bertheibiger, Bewunderer, Nachahmer, eine fehr gefunde Figur bem ihrigen gewiß und in furger Beit verschafft. Dieß geschah auch bier: Die Rachahmung und Bewunderung verbreitete fich erft über die ichonen Rorper, flieg dann immer weiter bis auf die ichbnen Geifter. Diefe brachten bie Biffenfchaft, ben Ropf in Gefellchaft mit Aufrand und fo auszuleeren, bag es ausfieht, als bliebe'er noch voll, fo weir in ein Spftem, als fie fich bagu bringen lagt. Sier findet fich die erfte Spur der Zafchen : Borterbucher, und bie Urt gu Aubfren, die ffir die Erlernung der Bahrbeit eben bas AF; was bie berühmte

Rurbel: Methode Des Doctors zu Lagoba für die Erfindung derfelben mare, ich meine utiere fo berühmte Infular = Des thobe. Man fchrieb und:las, fatt Bucher, Recenfionen ; man fprach mur; anftatt ju wiffen und gu benten, und Gebachtnig fieng an, bie Sausbaltung fur Bernunft und . Geschmad zu führen. Unfer Gen fchopf hatte bas Bergnugen , in feinen besten Sahren Personen vom Lehrstand unter feine Nochahmer zu gablen, obgleich biefe es nicht fur ihr Driginal hielten. Ich fann hier nicht verschweigen, daß es damals hier und da einige Leute gab, die ihm ben Nahmen die Salskopfigten benlegten, und zwar, wie man glaubt, ans einem abnlichen Grunde, wegmegen die Portugiesen bem scharffinnigen Don Diego be Menboga ben Nahmen bes Siebentopfigten gaben, nicht fomobl

wegen einer besondern Starke ober Form des Kopfes uls vielmehr dedjonigen nufichtbaren Besens, das fich, der gemeinen Meinung nach, im demselben aufhalt:

Als fich ben unferm Subject biejenige Deigung zu regen anffeng, Die fich in unfern beften Jahren am heftigften regt, und von welcher fo viel Unbeil in ber Welt berrührt, ich meine bie Reigung Bucher zu fchreiben, fo fant es fich in ber großten Berlegenheit. Es hatte Big, bas beift , Sabigfeit etwas gut gu fagen, wenn es etwas zu fagen gehabt batte; allein diefe Babigfeit fand etwa ein paar hundert Ideen, die nach allen moglichen Combinationen und mit bem Bande ber fluchtigiten Aehnlichkeit zusammengeknupft, boch noch immer feinen großen Gebans ten, und noch weniger ein Buch machen founten. Diefes mußte ich nothwendig

erinnern, ehe ich sagen kounte, daß es im diese Zeit ansieng — Lieberchen zu schreiben. Und nun schrieb ganz Tibes Athen Lieberchen aus Machahmung, und größtentheils auch aus gleicher Beschafe senheit ihrer Seelentrafte und Seelensschwächen. Wer ein Machen hatte, schrieb auch gewiß

Der muntern Aleinen holbe Briefchen . Boll Liebe und - Diminutiveben.

wurd, sieng die Vernunft an im Gehalt zu fallen, daß die wahre endlich so setten wurde; daß selbst die Pameos die ihrige mit Prosit hatten absehen konnen. Es gieng Wortern, womit man sonst ganz leichte Dinge bezeichnete, wie hentzutage den Wortern Algebra, Nachtgebans ten oder Griechisch, es lief den Leusten daben wie kaltes Wasser den Rucken

Binunter. Bareinige gestanben, bag es ribnen, wenn fie ihre Bernunft gebrauchen follien, mate, als wenn fie mit ber dinfen, Sand arbeiten, pber etwas gefdries benied im Spiegel lefen wollten... Und both murbe viel geschrieben und disputiet. dreif man aber einander nicht verffand. fo entstand ein solches Schreiben omnium contra jomnes, bag niemand ficher mar. Mas ward aber aus unferm Gefchopf? Es lebte febr lang, gieng endlich im Miter in ein Rlofter, lehrte Ariftotelische Mbilpsophie und stopfie sich mit Philos fophie anstatt fich damit zu nahren, und verlor endlich unter bem Rahmen Bars baren in einem fehr hoben Miter Chre amd: Leben.

3.

## Parafletor

ober

Erofigrunde für bie Ungludlichen, Die feine Original Benies find.

Deutschland hat so lange nach Orisginal = Ropfen geseufst, und jetzt, da fie allein am Musen = Almanach zu Dutzenden sitzen, klagt man 'überall über die Orisginal = Ropfe. Reine Messe gienge mehr wie, unter Franz I, der eine hinkte, der andere affektirte ein steises Knie, der dritte schlüge ein Rad, der vierte Purzelbäume, der fünste gienge auf Stelzen, der sechste machte den Hasentanz, der siedente hüpste auf einem Bein, der gechte rollte, der neunte ritte sein spanisches Rohr, der

zehnte gienge auf den Rnieen, der eilfte froche, und der zwolfte ruschte. Ich hatte den Original= Ropfen vorher fagen wollen, und ich rathe es allen benen, die es werden wollen, fo zu bleiben, wie fie find; denn ich habe immer gemerkt, daß man fo mit unferm einfaltigen Dublitum am weitesten kommt. Ich wollte einmal feben, wer mir etwas fagen will, wenn ich bin, was ich bin? Aber wenn ihr originell schreibt, z. B. in synfopischen Sentengen, flucht und schimpft wie Chakespeare, lepret wie Sterne, fengt und brennt wie Swift, ober posaunet wie Dins bar - meint ihr, daß ihr bamit Dank verdienen murdet? Ich will nicht fagen, was die Leute thun wurden, wenn ihr wirklich schreibt, wie Shakespeare, Sterne, Swift und Pindar - benn da fande fich wohl 'noch hier und ba ein ehr=

Licher Mann, ber ein Einsehen hatte — aber mit fluchen, schimpfen, levern, fen= gen, brennen und posaunen richtet ihr nichts aus.

3d weiß nicht, ob ich lebhafter empfinde, als andere Menfchen, ober ob ich weniger Unrecht leiden fann, ober ob ich meiner furgen Statue wegen, ba bas Blut noch gang heiß ift, wenn es vom Bergen nach dem Ropfe fommt, gefcwinder Schluffe giehe, aber mich dunkt, es ist um alle deutsche Autoren : Frenheit schlechterdings und unwiederbringlich gefchehen, wenn mir noch zwen Meffen bem gugellofen, wiberfinnigen Gefchren bes beutschen Publifums Gebor geben. ber Schlacht ben Rosbach fehlte es ben Faullengern an Romanen; wir lefen bie englischen Romane, fo daß wir alle Strafen in London miffen, und den Gal-

gen gu Tyburn fo gut, als ben unfrigen fennen, mir augeln im Part, und treiben Gott weiß was in Coventgarden, und fo geben wir ihnen einen Roman. Nun hat das Rind einen Roman. "Wir wollen beutsche Original = Charaftere binein," fchreven fie. Original = Charaftere? Geht bin - ich hatte bald etwas gefagt geht hin, fagt bas erft den Leuten, die bie Rinder zeugen, und benen, bie fie beberrichen, wenn fie groß find, und nicht und. "Run gut, fo gebt une Gebichte." Wir geben einen Boll breite und fechezollige, wie fie fie haben wollen, au Bentnern. Die Buchftaben wollen ihnen nicht gefallen; gut, wir nehmen lateini= fche, und einige Spottvogel nehmen fogar blaue und rothe Farbe. Was that das Publikum, war es zufrieden? D in Ewigfeit nicht! Es wurde nur grober und

ausschweifender in feinen Forderungen, und bachte mit einer, einzigen unferer Republit auf einmal die Bant ju fprengen. Es verlangt nahmlich — Driginals Genies und Driginal=Berte. Aber bas mar gerabe ber Punft, auf bem wir es erwarteten, und es ift ein betrübter Beweis, wie unerfahren der deutsche Lefer in ber Renntniß feines eigenen ganbes ift; immer die Augen jenfeit bes Rheins ober jenseit des Canals gerichtet, sieht er nicht, worauf er tritt. Ich habe von jeher geglaubt, daß unter allen Natios nen in Deutschland die meiften Originals Genies marichfertig lagen, weil fie aber nicht verlangt wurden, fo lebten und schrieben fie so fort, wie wir gemeinen Schriftsteller, bon ber linken gur rechten, und giengen bon Empfindung und Ges danken gum Musbruck immer in der fur-

geffen Linie. Aber tann war die Cofung gegeben: wer original fchreiben fann, der werfe feine bisherige Reber meg, als die Rebern flogen, wie - Blatter im Berbfte. Es mar eine Luft anguseben, drebfig Poride ritten auf ihren Stedenpferben in Spiralen um ein Biel bernm, bas fie ben Lag guvor in einem Schritt erreicht batten; und bet, ber fonft benm Unblick bes Meeres ober bes gestirnten Simmels nichts benten tonnte, fchrieb Andachten über eine Schnupftas backedofe. Shakefpeare ftanden zu Dugens ben auf, wo nicht allemat in einem Trauerspiel, boch in einer Recension; ba wurden Ideen in Freundschaft gebracht, bie fich außer Bedlam nie gefehen hatten; Raum und Beit in einen Rirfchtern geflappt und in die Emigfeit verschoffen; es hieß: eine, zwen, bren, ba geschahen

tiefe Blide in das menschliche Berg, man fagte feine Beimlichkeiten, und fo ward Menfebenkenntnif. Gelbft brauffen in Bhotien fand ein Chatespeare auf; ber wie Rebucadnegar, Gras fatt Frankfurtet Mildbrot af, und burch Pruntichniger fogar bie Sprache vriginell machte. Nie== berfachsen summte feine Dben, fang mit offenen Rasenlochern und voller Gurgel Patriotismus und Sprache und ein Bas terland, das die Ganger jum Teufel municht. Da erflangen Lieber und Res mangen, die es mehr Dube toftere gn verkeben, als zu machen. Aueg Die Driginale waren da; und das Publifum - / was fagte bas? Anfange beschämt über Die unerwartete Menge ftutte es, bann aber erklarte es feperlich : bas waren feine Driginale, bas waren Dichter aus Diche tern, und nicht Dichter aus Matur, durch

fie murbe bas Capital nicht vermehrt. fondern nur die Gorten verwechselt, balb Silber in Rupfer, bald Gold in Silber ungesett, u. f. w. Da haben wirs, meine Freunde! Dich bantt, unfere Gache ift jest zu klar, als bag es nothig mare, lange ju überlegen, mas zu thun fen. Befett auch, wir gehorchten ibm, unfere Driginal : Schriftsteller ließen biefe Dris ginal = Ropfe fahren und versuchtens mit Dr. 2. so murden wir diefelbe Autwort erhalten; und gefett, fie trafen's, fo waren unterdeffen die herren mude und wollten wieder etwas neues. Rurg, beut gebrochen ift beffer, als morgen. Es ift Har, fie wollen uns nur herumgieben, wie die Boftonianer bas Parlament, bis ben schwächern Nachkommen bie jest noch . biegfame Gewohnheit zu einem Befetz verbartet, bas uns Schriftsteller gu Sofe

narren bes beutsten Publikums macht. Alfo jest nicht welter. Ich fage, ihr habt Original-Ropfe verlangt, da find fie, zu tausendeur; es wimmelt. Ihr erstennt sie nicht, und ich spreche mit frever Stirn, ich erkenne sie dafür, mein Wort ist: "erst mich, bann sie," und nun trete auf den Sand, wer will. —

Ihr wollt haben, wir sollen schreiben, wie die Griechen, und ihr mit eurer Bes zahlung wollt immer alte Deutsche bleis ben. Macht ihr ben Anfang und seit uns Straden schon zu seiner Zeit herausrucken. Aber immer fordern, immer auf Rechenung, und immer die Bezahlung anfges schoben, bas schweckt freylich vortrefflich. Hatte ich aber erwas zu sagen, so wüßte

ich mohl, was ich thate: ben jeber Deffe mußte gegen einen Ballen Bucher, ben wir der Welt liefern, die Welt angehalten werben, und eine Chrenfante anguliefern; umb hatte man beren eine Epantitat beba fammen, fo murben fie auf bem Landtage ausgespielt und bann bom Steinhauer ges horig belettert, beziffert und gefeth aDies mare das beste, wo nicht das einzige Mittel, fo wie wir und ihr jetzt einan= ber gegenüberfteben, und wieder ju bereinigen, und bem Streit ein Enbe ju machen. Ihr folltet nur einmal die englig fchen Gelehrten feben, wie die es machen und fiche machen laffen! Da figen fie. am Tifch fo fett und fo rund, effen und trinten fich einen Weftenknopf nach dem andern aus dem Knopfloch, und wenn fie bas lange genug getrieben haben, fo ftreden fie fich in Westminfter Abten auf

ein marmormes Poftament, mitten unter die Ronige bin, und laffen bas Publifum, uber bas fie fich noch bagu im Leben meis ftens luftig gemacht haben, fur bie Untoften forgen. Und bas ift recht; benn wer fend ihr? fagt! wer stempelt benn meiften Entreebillets gur Emigleit, wir ober ihr? Am Ende, baf ichs gerade herausfage, wenn ibr nicht wollt, fo brauchen wir auch nicht, und fahren fort wie bisher, und geben ohne euer Buthun in die Ewigfeit. Das mußte nicht rechts lich zugehen, wenn ein Buch, bas gnt geschrieben ift, ein paar Dugend nener nnd nutlicher Bahrheiten enthalt, meffingene Eden und Rrampen gebunden, und alle Monat einmal geluftet wird, nicht fo weit reichen follte, als eure Rlius gelbagen oder eure Blankenburger.

Ich fann in ber Belt nicht begreifen) mas wir davon haben, ben Alten fo ben jeber Gelegenheit ben Bart zu ftreicheln. Danken fonnen fie es ans nicht; und aus ben breiten und niedrigen Stirnen und den trogigen Gefichtern gu fcbließen, worüber sich jeder deutsche Pitschierstecher aufhalt, murden fie es nicht einmal, wenn te es fonnten. Ce ift furmahr 'eine machtige Chre fur une, daß es vor zwen taufend Jahren Leute gegeben bat, gescheuter waren, als wir. Meint ihr vielleicht, wir lebten noch in den Zeiten, wo bie großte Deisheit in bem Bewußt= fenn bestand, daß man nichts wife? Unf das Capital borgt man euch feinen Mas gifter= Titel, fo wenig ale auf den Reich= thum, ber in ber Armuth besteht, einen Mein, Freunde, die Beiten find vorben. Solche Sage find hentzus

tage nichts weiter als schone Nester von ausgestogenen Wahrheiten; in den philos sophischen Kunstkammern geben sie mit, in die Haushaltung taugen sie nicht einen Schuß Pulver. Eine herrsiche Ehre heutz zutage überzeugt zu seyn, daß man nichts wisse! Wolkte Gott, es ware hierin noch so wie sonst! dann waren eure Klagen über die jetzigen Zeiten unnüt; denn ihr werdet nicht lengnen, daß wir Leute genug haben, die nichts wissen, und die einfältige Ueberzeugung davon ließe sich ihnen balb beybringen. —

Nachdem die Theorie von der Noth= wendigkeit eines Mangels an Symmetrie, um original zu fenn, ist gegeben worden, so kann gesagt werden: Ich hielte baher für rathsam, daß man den neugebornen

Rindern einen fanften Schlag mit ges ballter Fauft auf den Ropf gabe, ber ohne ihnen zu ichaben die Sommetrie bes Ge= birus etwas verrudte. 3ch riethe ihn ja nicht gerade auf die Stirn, ober oben oder hinten bingugeben, auch nicht auf Die Seite, weil dieses die Symmetrie feineswegs afficiren wurde. Denn in bent bren erften Kallen werben beide Seiten gleich fart unmittelbar getroffen, und in dem letten murbe die Reaction ber gegenüberftebenden Seite fatt eines Schlages fenn. 3ch riethe alfo unmaßgeblich den Schlag gerade über einem ber beiden außern Augenwinkel anzubringen; benn ba alsbann Theile pon einer gang anbern Structur und Lage in Reaction gebracht werden, fo fann es nicht auders fenn, als daß daburch bie schönste Asymmetrie bes Gehirns erhalten wirb. 3ch habe

begwegen oft mit Berbruf bemertt, baf bie Schläge auf den Ropf, ober die fo genannten Ohrfeigen in unfern Schulen abkommen, und nur in ber großen Bes fellschaft, wo fie gang umfonft angebracht werden, weit die Sopfe aledann gewohns lich icon in bas Solg gegangen find, Mobe find. Man hat Exempel, baf Leute, die auf ben Ropf gefallen, ober mit einem Pragel barguf gefchlagen find, Buweilen angefangen, haben gu weiffagen, und auders von den Dingen in ber Belt gu benten, als andre Menfchen. Diefes hieß nun frenlich, des Guten gu viel thun, und ich erklare noch alles hierin aus einer fommetrischen Berruttung bes Gehirns; allein fein Menfch fann leugnen, daß ber beneidenswürdigste Ropf in diefer Welt berjenige mare, ben man vergottern murbe, wenn er bie eine Seite nicht hatte, und

venn die andere nicht ware; das sind die großen Seelen, die Uffe und Engel zugleich sind, und die frentlich zuweilen die lappis schen Ideen des erstern mit den transcens dentalen Periodenklang des letztern, oder die sonnenhellen Ideen des letztern mit den unverständlichen Zeichen des erstern ansdrücken. — Weiter: warum schlagen sich die Menschen an den Kopf, wenn sie etwas nicht wissen, was sie hätten wissen sollen? ein Gebrauch, der den Menschen natürlich ist. —

4.

Ueber ben beutschen Roman.

Unfere Lebensart ift nun fo simpel geworden, und alle unfere Gebrauche fo wenig mpftisch; unfere Stabte find meis stens so klein, bas Land so offen, alles ift fich fo einfaltig treu, bag ein Dam, ber einen beutschen Roman- schreiben will, faft nicht weiß, wie er Leute gusammenbringen, ober Rnoten ichurgen foll. Denn da die Eltern jest in Deutschland burchaus ihre Kinder felbst fängen, fo fallen die Rindervertauschungen weg, und ein Quell von Erfindung ift verftopft, der nicht mit Gelb zu bezahlen mar. Wollte ich ein Madchen in Mannetleidern herum= geben laffen, bas fame gleich heraus, und

die Bedienten verriethen es, noch ehe fie aus dem Hause ware; außerdem werden unsere Frauenzimmer so welbisch erzogen, daß sie gar nicht das Herz haben, so etwas zu thun. Nein, sein ben der Mama zu sitzen, zu kochen und zu nähen, und felbst eine Roch = und Nah = Mama zu werden, das ist ihre Sache. Es ist frevlich bequem für sie, aber eine Schande fürs Baterland, und ein unüberwindliches Hinderniß für den Romanenschreiber.

Ju England glaubt man, daß, wenn zwen Personen von einerlen Geschlecht in demselben Zimmer schlafen, ein Krankenssieber unvermeidlich sen; deswegen sind die Personen in einem Hause bes Nachts am meisten getrennt, und ein Schristzsteller darf nur sorgen, wie er die Haussthure offen kriegt, so kann er in das Haus lassen, wen er will, und darf nicht

forgen, daß jemand eher aufwacht, ale bis er es haben will.

Ferner ba in England die Schornfteine nicht bloß Ranchcanale, fonbern haupte fachlich die Luftrohren ber Schlaffammern' find, fo geben fie jugleich einen vortreff= lichen Beg ab, unmittelbar und gang uns gehort in jede beliebige Grube bes Saufes gu tommen, und ber ift fo bequem, bag ich mir habe sagen laffen, daß, wer eins mal einen Schornftein auf : und abgeffies gen fen, ihn felbst einer Treppe vorzoge. In Deutschland fame ein Liebhaber ichon an, wenn er einen Schornftein binabflete tern wollte. Ja wenn er Luft hatte, auf einen Reuerheerd, ober in einen Bafche teffel mit Lange, ober in die Antichambre bon zwen bis dren Defen gu fallen, bie man wohl gar von innen nicht einmal aufmachen fann. Und gesett, man wollte de Liebhaber so in die Rache springen laffen, so ift die Frage, wie bringt man ihn aufs Dach? Die Rater in Deutschland tounen biefen Weg wohl gu ihren Geliebten nehmen, aber bie Menfchen nicht. Bingegen in England formiren die Dacher eine Art von Strafe, Die zuweilen beffer ift, als bie auf ber Erbe; und wenn man auf einem ift, fo toftet es nicht mehr Dube auf bas andere zu kommen, als über eine Dorfgoffe im Winter ju fprins Man will zwar fagen, man habe biefe Ginrichtung megen Teuersgefahr ges troffen; ba aber biefe fich taum alle 150 Jahre in einem Saufe ereignet, fo ftelle ich mir vor, bag man es vielmehr jum Troft bebrangter Berliebten und Spitbuben fur nutlich befunden hat, die febr oft biefen Beg nehmen, wenn fie gleich noch andere mablen tounten, und

gewiß allemal, wenn bie Retirabe in ber Eil geschehen muß, gerabe so wie etwa bie heren und ber Teufel in Deutschland zu thun pstegen.

Endlich eine rechte hinderniß von Insteriguen ist der sonst feine und lobenswursdige Einfall der Postdirectoren in Deutsche land, durch den eine unzählige Menge von Tugenden des Jahrs erhalten werden, daß sie statt der englischen Postkutschen und Maschinen, in denen sich eine schwans gere Prinzessin weder fürchten noch schäs men dürfte zu reisen, die so beliebten offenen Rumpelwagen eingeführt haben. Denn was die bequemen Rutschen in England und die dortigen vortresslichen Wege für Schaden thun, ist mit Worten nicht auszudrücken.

Fare erfte, wenn ein Mabden mit ihrem Liebhaber aus London bes Mbends

burchgeht, fo tann fie in Frankreich feyn, che der Bater aufwacht, oder in Schotts land, ebe er mit feinen Bermandten jum Schluß tommt; daher ein Schriftsteller weder Zeen, noch Bauberer, noch Talismane nothig hat, um die Berliebten in Sicherheit zu bringen; denn wenn er fie nur bis nach Charingerof ober Sydeparts Corner bringen fann, fo find fie fo ficher, als wenn fie in bes Weber Melets Raften waren \*). Bingegen in Deutschland, wenn buch der Bater den Berluft feiner Tochter erft ben britten Tag gewahr wurde, wenn er nur weiß, bag fie mit ber Poft ge= gangen ift, fo fann er fie gu Pferde immer noch auf ber britten Station wies ber friegen.

<sup>9</sup> Bom Beben Delet und feinem Raften fiebe bie Perfifden Mabrchen, britter Lag.

Gin anderer übler Umfignd find die leiber nur allzuguten Gefellfchaften in den bequemen Postfutschen in England, die immer voll schoner, wohlgetleideter Frauens gimmer fleden, und mog: melches bas Purlament nicht leiden follte, bie Paffagiere fo figen, daß fie einander anfeben muffen; wodurch nicht allein eine bochft gefährliche Bermirrung ber Augen, fons bern zuweilen eine hochft schandliche zum Lacheln von beiden Seiten reigende Berwirrung ber Beine, und baraus endlich eine oft nicht mehr auffinlofende Bermirs rung ber Seelen und Gedanten entftanben ift; fo daß mancher ehrliche junge Mensch, ber von London nach Oxford reisen wollte, ftatt beffen zum Zeufel gereift ift. Go etwas ift nun, bem Simmel fen Dant, auf unfern Poftwagen nicht moglich. Denn erftlich tonnen artige

Arauenzimmer fich unmöglich auf einen folden Bagen feten, wenn fie fich niche in ber Jugenb' etwas im Baunbeflettern, Elfternesterfechen, Mepfelabnehmen Naffeprügeln ungefeben haben; benn ber Schwung über bie Seitenleiter erforbert eine besondere Gewandtheit, und wenige Frauenzimmer tonnen ibn thun, ohne ben untenftebenben Wagenmeifter und die Stall-Inechte jum Lachen ju bringen. Får bas amente, fo:fist man, wenn man endlich Agt, fo, bag man fich nicht in bas Ges ficht fieht, und in diefer Stellung tonnen, was man auch foust bagegen fagen mag. wenigstens Intriguen nicht gut angefans gen werben. Die Ergablung verliert ibre gange Burge, und man tann bochftens nur verfteben, was man fagt, aber nicht mas man fagen will. Endlich hat man auf ben beutschen Postwagen gang anbere

Cachen gu thun, als ju plaubern; man, ming fich feft halten, wenn die Locher tommen, ober in ben fclimmen Ballen fich gehorig jum Sprung fpannen; muß auf die Mefte acht geben, und fich gur gehörigen Beit buden, bamit ber hut ober Ropf figen bleibt; Die Windfeite merten, und immer bie Rleibung an ber Seite perftarten, von wo ber Angrif geschieht; und regnet es gar, so hat bekanntlich ber Mensch die Eigenschaft mit andern Thieren gemein, die nicht in ober auf bem Baffer leben, bag er stille wird, wenn er nag wird; da ftodt alfo bie Unterredung gang. Rommt man endlich in ein Wirthshaus, fo geht die Beit mit andern Dingen bin : ber eine trodnet fich, ber andere schattelt fich, ber eine kant feine Bruftkuchen, und ber andere baht fich ben Baden und mas bergleichen Rinderepen mehr find.

Dierben kommt noch ein Umftant in Betrachtung, ber que alle freundschafts liche Difchung ber Gefellichaft in ben Wirthshäufern unmönlich macht. Mahm= lich weil die Postwagen ? Reifen' mit i so vielen Trubfalen verbunden find, fo hat man dafur geforgt, daß bie Wirthshaufer noch um fo viel fcblechter find, ale nothig ift, um ben Postmagen wieder angenehm ju machen. Ja man kann fich nicht vors ftellen, mas bas fur eine Birkning thut. Ich habe Leute, die zerftoßen und zers Schlagen waren und nach Rube feufzten, als fie bas Wirthehand faben, mo fie fich erquiden follten, fich mit einem Belbens / muth entschließen seben weiter zu reifen, ber wirklich etwas abnliches mit jenem Muth des Regulus hatte, der ihn nach Carthago gurudzugeben trieb, ob'er gleich wußte, daß man ihn bort in eine Art

von deutschen Postwagen fegen, und fo ben Berg hinunter rollen laffen murde.

Alfo fallen die Postfutschen = Intriquen mit den Poftfutschen felbft, den rechten Treibhaufern fur Episoden und Entdeduns gen Schlechterdings weg. Aber im Sans noverischen, wird man fagen, ift ja nun eine Postfutiche. Gut, ich weiß es, und zwar eine, die immer fo gut ift, als eine englische. Atfo foll man alle Romane auf dem Wege zwischen Saarburg und Manden anfangen laffen, ben man jest fo geschwind zurudlegt, bag man taum Beit hat recht befannt gu werden ? mas ja die Fremden thun, ift, daß ffe in bas Lob bes Ronigs ausbrechen, ber biefes fo geordnet bat, ober schlafen. Denn fie find gemeiniglich, ehe fie in diese Rutsche kommen, so abgemattet, daß fie nun glauben, fie maren zu Sause ober

lagen im Bette. Das find aber in ber That die rechten Begenftande fur einen Roman, funf ichlafende Rauftente ichnars dend einzuführen, ober ein Rapitel mit bem Lobe bes Ronigs anzufüllen. erftere ift ichlechterdings gar tein Segenftand fur ein Buch, und bas lettere far keinen Roman. Aber ich bin burch biefen unnugen Ginwurf nur von meiner Sache abgekommen. Ja wenn nicht noch gus weilen ein Rlofter mare, wo man ein verliebtes Paar unterbringen fonnte, fo mufte ich mir feinen eigentlich beutschen Roman bis auf die britte Seite gu fpies Ien: und wenn es einmal keine Rlofter mehr gibt, fo ift bas Stundchen ber beutfcen Romane gefommen.

5.

## Die Bittschrift ber Bahnfinnigen,

Die Bittschrift ber Wahnsinnigen gu Celle tounte eine gute Satyre abgeben. Sie konnten um eine Bibliothet ansuchen, und borber über ben Werth ber Bucher mit einander bisputiren. Das lettere konnte eine portreffliche Perfiflage auf bie Recensenten in Deutschland werben. Es mußte vorgestellt werben, wie mancher ben Nachttopf nach den Buchern goffe. 3. B. Giner ber gang nadend ba fag, und von feinem geiftlichen Ornat nichts am Leibe hatte, als einen alten Rragen, den er ben jeder Gelegenheit herum' saufte, und fich und andere bftere bamit ftranguliren wollte, griff bep bem Bort

Timorus \*) nach seinem Nachttopf, um ihn über bas Buch auszuleeren; er war aber zum Glud gang leer, welches bep einigen ein herzliches Lachen erregte.

Run wird weiter gelesen: M... vom Steinschneiden ic. den! den! o den! fchrie ein alter melancholischer Mann mit einem langen Bart. M... hat mich in meiner letten Schwangerschaft touchirt. —

Die Einleitung zu ber Geschichte konnte ebenfalls sehr treffend eingerichtet werden. Daß die Regierung eine solche Bittschrift angenommen, kann ich ihr im geringsten nicht verdenken. Eine Bittschrift muß ge= wohnlich durch vier Linien brechen, ehe

<sup>&</sup>quot;) Die ift eine tleine fatyrifche Schrift bes Beifaffers, bie im Jahr 1773 unter bem erbichteten Rahmen von Contab Photorin erichienen ift, und jest ber Sammlung feiner famtlichen Schriften einverleibt werden wird.

fe- ben bon bem. Biftenben gewunschten' Endzwed erreicht: fe muß angenoms men, gelefen, in Betrachtung ges jogen und befolgt werden. werben ben Regeln einer gefunden Befestigungetunft gemåß immer fester, je naher fie bem Endzwed liegen. 'In biefer Runft haben bie Deutschen und Frangofen es unglaublich weit gebracht. vornehme herren gegeben, bey benen icon die dritte faft unüberwindlich mar. Alfo mit bem einfältigen Annehmen vers giebt man fich gar nichte; in Schloß giebt es viele Winkel, aus benen ein Studchen Papier fo wenig wieder gang beraustommt, als aus der Schmiedes Effe.

—— Einer schreibt Fibibus und Tapeten, oder nannte vielmehr sein Buch zuerst so; benn im Borbengeben muß ich dem guten Mann sagen, daß er nicht der erste ist, der Fidibus geschrieben hat. Viele vortreffliche Männer aus allen vier Facultäten nicht zu gedenken, so kann ich von meiner Wenigkeit versichern, daß ich Fidibus, Pfefferduten, Papier zu Unsterlagen und anderm Gebrauch in der haushaltung geschrieben habe, ehe man an ihn dachte.

Der himmel gebe euch Ropf, rufen fie hinter brein. Und ich wunsche, er hatte euch zwen gegeben, so saffet ihr jett vielleicht in Spiritus bis über eure vier Ohren, anstatt daß ihr jett mit einen Paar, aus dem man viere schneiden kounte, herumschleicht und den Leuten grieschische Ibeen in ihre deutschen Ropfe sett.

Ja ber Lefegeift ift bem Deutschen fo angeboren , baß er ihn nicht einmal bers lagt, wenn die Vernunft fort ift. hiere son tann ich meinen Lefern ein Benspiel mittheilen, bas vielleicht in ber Beschichte bes menfchlichen Wefchlechts feines Gleis den noch nicht gehabt hat. In einem gemiffen deutschen Marrenhause haben bie Datienten ben ber Landesregierung um Die gnabigfte Berwilligung einer offent; lichen Bibliothet im Marrenhause unters thanigft angehalten. Bugleich haben fie ein Bergeichniß eingeschickt, mas fie eigentlich fur Bucher verlaugten, und ich fann mit Bergnugen melben, bag eine Ropie sowohl von der Bittschrift, als bon bem Bucherverzeichniß in meinen Saus den ift. Die erfte ift ein wahrhaftes Meifterftud, und ber Stil ift in manchen Perioden dem von einigen unserer frep

bernmgebenben Schriftsteller fo abnlich, bag eines von beiden gewiß mahr ift: entweder man bat vernünftige Leute schaubs licher Beife ine Tollhans gesperrt, ober eine gange Menge Rarren berausgelaffen. Die Bittichrift fete ich ber, allein ich habe meine Urfachen, warum ich bas Buchers , perzeichniß noch für bieffinal zurachalte. Es leben nahmlich noch eine Menge won ben Perfonen, und jum Theil in hoben Memtern in der Rirche und im Staat, auf beren Schriften die Bahl gefallen ift, und biefe tonnte es verbriegen, bag man ibre Bucher in eittem Marrenbaufe aufffellte, gleichfam als Reprasentanten ibrer Autoren. 34 ich munderte mich nicht wenig, als ich ein Buchelchen von mir barunter erblichte, um fo viel mehr, ba bas Buch ausbrucklich gegen bie Rarren gerichtet ift. Affein ich erfuhr bald die

Urfache. Ich hatte jenes Werkchen ironice abgefast, und die armen Teufel glaubten, wie der Frankfurter Recenfent, es ware Ernft.

Bittidrift der Marren.

My Lords,

Wir Endesunterschriebene haben mit Benstand und auf Anrathen der unter uns befindlichen Barden und Druiden unserer Abssicht zu ensprechen geglaubt, wenn wir eine unsern Kopfen entsprechende voer entsagende Bibliothet hatten. Wir haben Originale und hohe Genies unter uns. hier in der Ewigkeit, dort in der Ewigkeit, dort in der Ewigkeit, dort, dort iste noch wie ein weißer Punct, immer kleiner, immer grauer, immer spitzer — ho, ho — unn iste fort. D wenn wir Worte hatten!

ein Buch ein Mort, ein Mort ein Buch, aber hober Genius und euer Deutsch. eure Grammatit! gudt, gudt, Coloffis babet fich in einem Fingerhut! Großer tochender Gedanten = Schwall hebt fich und hebt fich und hebt fich in mir, erft wie bas Rauschen bes Gichenwaldes in bem Dhr bes furchtsamen Banberers um Dit= ternacht, bann toches beutlicher, beutlicher, wie bas fturmende Beltmeer in ber Ferne, und bann borch! faft wie ein niesendes Regiment. Run ifts gut Shakespeare, fo, fo! nun ifte gut! Aber, bochquehrende herren, wir alle maren Rinder, und Ihr konnt es wieder werden, wenn hart weich, und weich hart ben Euch wird. Sams melt Ihr nicht und lefet ihr nicht? Gut. Bir in diesem Sause find nicht immer Rinder. Zwanzigmal bes Tags, weh! weh! wie ichredlich! die hellen Augenblide find die schlimmsten; ihr bedauert mes wegen ber unrechten. Der himmel straft die Bernunftigen mit Narrheit, und die Narren mit den kurgen Bisiten einer treulos gewordenen Bernunft. Bas! Bas!

Sabe'n, wolt's n't fress'n. -Siehst's Genie?, wie's 'n Bolk'n webt? Db b's Genie siehst? Wenn b's nit siehst, hoft b'n Nosen uit 's Genie 3' riechen. ")

\*) Mus biefem im boctifcen Dialect gefchriebenen Zeilen folite ich fast vermutben, daß daß Concept von einem gewiffen Mann gemacht worden fen, bet, wie mir gesagt worden, noch fürzlich ben einem critischen Gericht auf ber ungelehrten Bant geseffen, jest aber in diesem Sause auf der gelehrten fist. Ich gedenke ihm fünftig die Unsterblichteit zu verschaffen, so bald ich mit meiner eigenen erft ins veine bin. Ift es dieser Mann, so nuß det Lesex merten, daß, weil er nie etwas luges gesagt hat, er vermutblich die vernanftig scheinen den Zeilen, die vor dem Bottichen bergeben,

Deutschland :hat , man unftreitig eine ber erften Entdedungen biefes Sahrhuns berts zu banten, die, wie alle beutschen Entbedungen, ben ber Nachwelt in feliger Erinnerung bleiben wird, fie mag nun gu lauter Ropf, ober gu lauter Berg merben. Rahmlich wir, haben querft gelehrt, wie man die Berrudten und Rafenden gebrauchen konne, bie man bisher als bas Rebricht ber Gesellschaft weggeworfen hat, Sie werben befanntermaßen ichon an vielen Orten in Deutschland gebraucht, gemeinen Menschenverstand in bas mit Recht beliebte Salbgahre und Unbegreifs liche zu überfeten. Denn ba man in Deutschland endlich dabin gekommen ift, bag man glaubt, ein Mann habe gar

> in einem Unfall von Raferen, bingegen bie Adotifchen und andern ben einer Biebertebt. feiner Bernunft gefdrieben baben muß.

Anmert. bes Berf.

keinen Ropf, wenn er nicht zuweilen barauf geht, bas ift, keinen originellen, und boch mancher Mann, der Beib und Rinder gu ernabren hat und unter ber ftrengen Difciplin bes planen Menschenverstandes fteht, fich nicht binfegen und noch ein Driginal = Ropf werden fann, fo kann ich nunmehr melben, bag fich einige unglude felige Bewohner diefes Sanfes erboten baben, dieje Mube får fle ju übernehmen. Man beliebe nur fein Wertchen in gang gemeiner Profe abzufaffen , 3. B. 2 mal 4 ift 8 und 3 davon abgezogen, bleiben 5; ober: es lagt fich juweilen aus ber Rafe, ben Lippen, ber Stirn und ben Mugen auf die Scele des Mannes Schließen, in beffen Befit fie find, jumal wenn ber Mann in bem Bolke lebt, wo man feine Bemerkungen über ibn fruh angefangen bat ju fammeln; oder: es ift angenehm, wohl

Bu thun, ja ein Bergnugen, babon ju fefen, bas zuweilen Freudenthranen bep auten Leuten erwedt. Alles biefes merben unfere Ropfe ins Unbegreifliche überfeten. Inweilen werben fie einer befannten alten guten Bemerfung etwas von bem Menschenverstand benehmen, der darin liegt, und die Lacke mit dem ihrigen ausfüllen, fo daß man glauben follte, es mare brenmal mehr babinter. . Diefes ift eine vor= treffliche Erfindung, und wir haben die Chre zu melden, baß einige angesehene Manner, die wir die erften Philosophen von Deutschland nicht nennen wollen, ihre Buchelchen in unserm Saufe haben beftreichen laffen (benn fo wird es genannt), und viel Aufsehen bamit in ber Welt gemacht haben,

Ferner ba es vernunftigen Leuten fcwer wirb, fich einen neuen Stil gu

icaffen , worin bingegen bie Marren eine gang eigene Gabe haben, fo hat man an die 150 Arten, Die größtentheils noch nie gebraucht find, verfertigen laffen, und Proben bavon vorrathig, die bie größte Satisfaction geben werden. Gi= nige barunter find jum Entzucken ar: tig, und andere jum Crepiren brollicht. Man hat ihnen ber Berftandlichkeit wegen 'Mahmen gegeben, die zwar zum Theil von Salatsamen bergenommen, aber alles mal fo gewählt worden find, daß fie bie Natur des Stils beffer ausbruden, als es in einer brenmal fo langen De= finition moglich gewesen mare. haben fie in Rlaffen von fieben abge= theilt, barunter bie pretibfeste folgende ift - im Geschlecht ber lannichten (genere lunaticorum) übertrifft fie fchlech= terdings nichts.

- 1. Groß Shatespearisch Ronpareitte.
- 2. Englisch geschachter Banemurft.
- 3. Sachsenhaufer Steintopf, bunt.
- 4. Ditto, schlicht.
- 5. Bunter Prabler, mit und ohne Porit.
- 6. Großer Mogul.
- 7. Gefprengter Pringentopf.

Ich bin einmal auf ben Einfall ge tommen, ob nicht Saturn, ber mehr wie ein zerbrochenes Orrery aussieht, als wie ein Planet, wohl gar das Modell von unserm System gewesen senn könnte, welsches nun, da es nichts mehr nützt, bey Seite geworfen worden ist. Diese Muthsmaßung wurde ben mir zur Gewisheit, als ich bedachte, daß Saturn fünf Trasbanten hat, und gerade so viel Hauptsplaneten sind, wenn man den Saturn

nicht mit rechnet. Der Ring ift weiter nichts, als eine bem borigont aumunfern Atronomischen Rechenmaschinen abntiche Borrichtung, vermuthlich um Problemate aufzulbfen. Ja Short bat fogar die Birfet gefeben, die barauf verzeichnet find. Diefe meine Entbedung einer fo alten Urfunde fur bie Aftronomen, wodurch man nunmehr die Tychonianer durch den Qu= genschein wiberlegen fann, und bie von bem größten Rugen fur die Aftronomie fenn wird, fobald die Fernglafer einmal gu ber Gute gebiehen find, bag man bie Charaftere auf den Ring wird lefen font nen, machte mir eine ungemeine Rreude. 3ch murbe auch von Freunden aufgemuns tert, ben Gedanken bekannt zu machen; weil ich mich aber im Erfindungs : und Genie = Stil niemale viel genbt habe, fo fclugen fie mir vor ben Auffat gang

fimpel gu machen, und nichts binein gu bringen, als was nothig ift, und fo gears beitet ihn nach einem befannten Tollhanfe gu fchicen, und ihn dort fur ein geringes bestreichen zu laffen. Diefes habe ich gethan, und ich muß befennen, ich habe mein Wert nicht mehr gefannt, als es zuruckkam, fo wenig als die Leute ihre Schweine, wenn fie aus ber Maft tommen. Do vorber bas Berippe beleidigend, hervorsah, da war nun eine sanfte Wolbung von Spet, und was fich vorher wie ein Burfel anfühlte, fühlte nun bie Sand angenehm, wie eine Rugel; burch= aus herrschte ein gewiffer großer weiffa= genber Ton, einige Gebanten murben fubn gefagt, und andere fubn verfchwiegen; das Weggelaffene ift fo weggelaffen, baß man glaubt es ware beffer, als bas Hergefette, fo bag, wenn man es oft lieft,

man endlich glaubt, man schwebe auf der Tiefe, und tonnte den Plato mit Einem Wort aussprechen, und im Gedanken-Schwindel sich beffer, als alles was ist, in Ewigkeit ohne Ekel nach Gottes 3weck auf einmal genießen. Ich setze eine Probe baraus ber:

Dort hangt es, hinausgeruckt über die Kernschußweite des Lichts, wie groß! wie weggeworfen das Model — Rumpelskammer dem Schöpfer, unerschöpffiches Museum für dich, Mensch! das Model einer Welt, selbst Welt! selbst vielleicht als Model bewohnt — nicht Pappdeckel, nicht Messing, sondern Model Gottes! Saturn — welche Hieroglyphe! Coelus, Coelius — den Griechen Uranus, Uranie, Urarie, Orrery — alles klar, nicht Wink, sondern Kingerzeig, Worthall in die Seele, dem Menschen Licht vom Schöpfer aufs

geffect, und vom Menfchen in Cathebers Macht eingehullr! Philosophiren tonnen fle alle, feben teiner.

Primus ab aethereo venit Saturnus
Olympo.

Primue Planeta nicht ultimus, erftes Mo: bel, Probe - zeigt Inpiter und mit wem? vermablt - mit ber Logika ober Artehmetika? Rein! mit ber Dps, baber Dutit', Aftronomie, Erkenntnig des AUmachtigen. Vermablt Ope mie bem Ga= turn, und ber Simmel fteht ench offen. Un ein Sandforn Geschmiedeter, wenn bu etwas haft, fag, was haft du? Sieb bin alfo, fieb und ftarre mit entstaartem Auge. Saturn! unter ihm die goldenen Beiten - morgenlandische Philosophie -Bucher in Ginem Mort. Der Tod ift bas Leben, ehe die Zeit war, war die gulbene Beit; fein Sammerthal, feine

Ropfsteuer, kein Zahnweh! Guldene Zeit, keine Zeit, wie harmonisch und doch wie wahr! wie sinnig und doch wie stark! Tungfräuliche, ungeschändete Vernunft versmählt mit gesundem Ausdruck, noch nicht durch den Pobel und keine Akademie absgenutzt: Letzer Planet, Model, Mikrossspikem, letzes Geschöpf, Mensch, Sbenbild Gottes, Mikrokomus — wo ist Anglosgie, wenn hier keine ist? —

## Das Gafimahl ber Journalisten.

Gleich nach Zubilate poriges Jahr wurde mir von einem Freunde gemelbet, daß zu Klarchheim, einem fleinen Dorfe auf ber Seite von Langenfalga eine mertmurbige Busammenkunft fenn murbe, bie wohl verdiente von jemanden, ber fo viel Mengierde hatte, und, wie er fich ausbrudte, ben Seelen fo gern in bie Ges fichter gudte, als ich, gefehen gu werden. Es waren einige ber wichtigsten Gelehr= ten, Zeitungeschreiber und Journalisten von Deutschland, wie er felbft von einem unter ihnen wiffe, entschloffen, an biefem Ort zusammen zu kommen, fich perfonlich fennen zu lernen, und ein paar Tage zu fchmaufen. Er glaubte, baf vielleicht

wichtige Sachen vorgenommen werben wurden, wenigstens hatte ihm dieß berfelbe Mann zu verstehen gegeben; vermuthlich eine kleine Veranderung mit ber Litteratur mochte wohl der Gegenstand senn.

Ich war über biefe Nachricht faft außer mir. Denn was muß bas nicht fur ein Unblick fenn, bachte ich, Diesen Birtel von naddie n'ayadois benfammen zu feben, bie ehrmurdigen Glieder bes Gerichts, bas feinen zeitlichen Richter era tenut, diese Bewahrer jenes großen Gie= gels, womit die Patente bes Ruhms ges stempelt werben, und die endlich allein bas Jus praesentandi ben ber nachwelt aus ben Sanben ber Welt empfangen baben. Man hat langft bemerkt, bag, je undeutlicher die Begriffe find, die man von ber Große eines Mannes hat, fie besto mehr auf bas Blut mirten, und bie

Bewunderung defto enthufiaftischer wirb. himmel, sagte ich, mache mich so glude. lich, biefes Anblicke ju genieffen, bie Leute zu feben, gegen die alle Beisen ber Erde das find, mas fie gegen bich find! Und in bem Augenblick tam es mir vor, als wenn ich die Gesellschaft fabe, jeben mit einem Seiligenschein um ben Ropf. Db ich gleich nicht deutlich weiß, daß ich einen Journalisten mit einem Apostel veralichen hatte, fo ichien es doch faft, als wenn ich es einmal bunkel gethan haben mußte, denn fie ichienen mir in bem angenblidlichen Gefichte ba ju figen, wie die Gilfe auf einem Rupferstich, ben ich in meiner Rindheit oftere angeseben batte.

7.

Ueber bie Macht ber liebe.

Mittewoch. Morgens 8 Uhr ben 19 Febr. 1777.

Co wie ich vorgestern angefangen hatte, kann und mag ich nicht fortfahren. Ich lege also ein kleineres Jundament für ein kleineres Gebäude, für Sie zum — um: blasen. Jedoth aus einer geheimen Ahnung zu urtheiten, wird anch dieser Brief nicht so ganz klein ausfallen; seltsam ausfallen wied er gewiß. Ich wage viel damlt, wenn ich je viel ben Ihnen ges golten habe, denn ich wage alles zu verslieren. Sie sollen nicht allein meine Gedanken über Berlieben und Macht des Frauenzimmers hier in einem Anszuge sehen, sondern ich will Ihnen

auch einen furgen Entwurf meiner Des thode zu philosophiren geben, um ben Ihnen nicht sowohl die Ueberzeugung wegen des erfteren gu erleichtern, als bie Bergebung. Ich werde alles in den geradeften Unebruden fagen, die mir vorfommen, und muß befimegen um zwen Dinge bitten: einmal, daß Gigibenten, ich febriebe weder an Mann noch Beib, fondern bloß an eine vernunftige Derte, und daß, weil diefe Borftellung manchem nicht fo gelaufig fenn mochte, als Ihnen, Sie mir diefen Brief, fo bald Gie ibn gelefen haben, wieder verffegelt gurud Ich sehe jetzt erft, eine diefer Bitten geht an Ihren Berftanb, bie ans bere an Ihr Berg, ich muß also noch eine Britte ::hingufügen, daß bie Gemabe nung, diefer Bitten nicht bon ber Befchafs sigung abhangen moge, bie berg und Werffand in biefem Birrmarrfinden, benn es konnte fenn, daß, fie gang leer auss giengen.

... Troth meiner großen Urmuth an Remite niffen (morunter ich nicht alles verftebe mas jich weiß, fonbern nur was ich auch smedmaßig sulammengebacht, habe), finde ich mich oft nicht wenig burch ben Ges danken beruhigt, daß ich das burch taus fenbfaches, Sutereffe gespaltene und tausendfach fich felbst, betrügende menschliche Berg gu bem Grad habe tennen lernen, daß ich an einer Sache zweifeln kann und wenn fie in taufend Buchern bejaht, ftunde, taufend Sahre burch geglaubt worden und als untruglich von schonen und häßlichen Lippen verfundigt worden mare. 3ch habe mir gur unverbruchlichen Regel gemacht, aus Refpett Schlechters bings nicht zu glauben, bemohngeacht aber, vor wie nach; fortzufahren aus Refpett am geborigen Drt oft gillithur und zu fagen, was ich nicht glaube und nitht glauben fann. Die Detfich ife ein folithes Wunder von Geltfamfeit; daß ich Abergengt bin, es gibt Reute, vie off meinen, fie glaubten etwas und glaubens boch nicht; bie fich felbft belügen, ohne es zu wiffen, und Dinge einem anbern nachzumeinen und nachzufühlen glauben, bie fie ihm blog nachsprechen. Dag bas wahr ift, babon, fage ich, bin ich ficher aberzeugt, benn ich habe mich ebemals felbft barüber ertappt. Diefes hat mich migtrauisch gegen mich felbft und noch mehr gegen die Berficherungen anberer gemacht, beren Intereffe, Gattung von Eigenliebe und Berftandesfrafte ich nicht fenne, und von benen ich also nicht weiß, ob fie ein Botum haben ober ob fie blog Berolde find. Wir find nun gar ju geneigt zu glauben, bas fen mahr, mas wir oft bejahen horen und mas viele glauben, und bedenten nicht, daß der Schein, ber gebn betrugt, Millionen betrugen fann. Neun Behntheile bes menfch= lichen Geschlechts glanben die Erbe ftunde ftill, und es ift boch nicht mahr. bedenten nicht, daß, wenn einer halb aus Intereffe eimas bejaht, es taufende gang aus Intereffe nachsagen, und zehntaufend, weil fie boch mas fagen muffen, und gar Meinung haben oder bloß andrer ihre. Das ift der größte Theil der Menfchen. Es ift daber Jammer Schade, daß man fo oft die Stimmen nur gablen tonnen. Do man fie magen tann, foll man es nie verfaumen. Ich tann baber nicht laugnen, daß mir die Leute vorguglich angenehm find, die ohne Affekta=

tion gumeilen bie evidenteften Gage beameifeln, oder Leute ju entschuldigen suchen, die fie bezweifelt haben, fo wie neulich R ... von D ..., der behauptet hatte, 3 mit o multiplicirt mare 3, ober mit andern Borten drepmal nichts mare Dhne im geringsten folden abfurben 3meifeln, wie biefe, eben angeführt, bas Bort zu reben, glaube ich auch, baß es feine großere Berftandeftartung gibt, als Miftrauen gegen alle Meinungen ber Menge. Man fann fich immer ficher gurufen; bas ift nicht mabr, und wenn man auch gleich am Ende finbet, bag man fich geirrt hat; fo wird man Diefen Brrthum nie ohne Gewinn von Seiten des Sufteme von Renntniffen ents beden, bie man hat, und deffen Festig= feit doch eigentlich ausmacht, mas wir Seelenftarte nennen. Sagen ober gar

predigen muß man biefe: Zweifel eben nicht immer. In Religionssachen ift es bas fichere Zeichen eines schwachen Ropfs. Denn was ift wahr an biefen Dingen, bas nicht fein mabreges haben tann? Und wo es auf zeitliche Rube und Gluckfelige feit antommt, muß man, meiner Meinung nach, allgemein angenommene Sage fo wenig ohne große Urfache andern, einen gepruften guten Minifter mit einem andern vertaufchen, von beffen Ges schicklichkeit man fich mehr bloß verfpricht. In der Frage, woruber ich jest fcbreibe, konnte bie muthwilligste offentliche Untersuchung feinen Schaben ftiften, ja nugen murde fie, weil hierin bas fleinfte Theilchen, bem Baum angus legen oder bem Sporn abzunehmen, ein gutes Werk thun heißt, es mußte bann fenn, bag man fo fchriebe, bag man gerade bas Gegentheit wurkte, so wie jemand von L.... Abhandfung vom Selbstmord gesagt hat: Er wäste nicht, seitdem et bas Buchelthen igelesen hatte, kame ihn zuweilen deb Rüftliam stehn stehen ste uun, warum ich meinen Brief zurück verlange? Doch zur Sache.

Die Frage: Ift die Macht ber Liebe unwiderstehlich, ober kann der Reiz einer Person so start auf uns würken, daß wir dadurch unvermeidlich in einen elenden Zustand gerathen mussen, aus welchem uns nichts als der aussschließende Besitz dieser Person zu ziehen im Stande ist? habe ich in meinem Lezben unzählige Mal bejahen hören von Alt und Jung und oft mit aufgeschlageznen Augen und über das herz gefaltenen Sanden, das Zeichen der innersten Ueberz

geugenige und Ber fith auf Diferetion ergebenben Mainr. Sich fonnte fie Cante bejaheng nichts ift worffeiler und feichter ithi werbe fie auch thuffigi aus Gefallige Beite miedet bejahen, boer auch, wenn Miftige Erfahrungen bus Cabinet bereif cheen, dis bem ieb fest herausphilos fophire, im Ernft, woran ich aber beff wegen feht zweifie, weit ein Paar Bena fpiele, bie geborig ins Licht gefegt für mich ftreiten, binlanglich find, ben gangen Sat auf ewig zu laugnen. 3ch habe. fage ich, ben Sat ungahlige Mal bejaben horen und bejaht gelefen in Profe und in Berfen. Aber wie viel Menfchen maren barunter, die die Frage ernftlich unterfucht hatten? Bewufit wenigstens ift es mir von teinem, daß er fie unterficht hatte, und vielleicht hatte fie auch wurtlich feiner fintersucht; denn wer wird eine

Sachei unterfuchen, won i berem Babrheit ber Gufut and Dio Rachtigall bie Turtele toube: und: ber: Bogel Weif: einflimmig Beugen swenigstens , wenn man ben figen und bittern Barben aller Beiten glauben barf, über beren Philosophie aber zum Glud der Philosoph; fo. febr lacht, als das vernünftige Mädchen über ihre Liebe. Ich glanbe, ich habe die Frage hinlauglich. unterfucht, lange vor Brn. Prof. Meiners, deffen Uebereinstimmung mit meiner Deis nung in ber Sauptfache nicht wenig bagu bengetragen bat, baß ich ben Mann jett liebe, beffen Ropf ich langft verehrt habe. Nach biefer Untersuchung behaupte ich mit volliger Ueberzeugung: bie unwiderstehliche Gewalt der Liebe, burch einen Gegenstand entweder bochft gludlich ober hochft ungludlich zu machen, ift, poetische Faselen junger Leute,

denen der Ropf noch im Bachsen begriffen ift, die im Rath der Menfchen über Bahrs beit noch feine Stimme haben, und meis ftens fo beschaffen find, bag fie feine befommen tounen, 3ch erflare bier noch einmal, ob es fich gleich wohl von felbft verfteht, daß ich den Zengungstrieb nicht meine; ber, glaube ich, tann unwiders ftehlich werben, allein, ficherlich hat ibn bie Ratur uns nicht eingeprägt, uns hochft unglücklich oder hochst glücklich zu machen. Das erfte zu glauben macht Gott zu einem Aprannen und das letztere den Menschen . sum Bieb. Und boch rahrt die gange Berwirrung in diesem Streit aus nicht genuge famer Unterscheidung eben biefes Eries bes, der fich unter fehr verschiedener Weftalt zeigt, und der schwarmenben Liebe her. Man vertheidigt Liebe und verwirft Liebe, und eine Parthep verfteht biefes

und die andere etwas anderes. Go meit biefen Morgen.

in the second se

Donnerftag. 9 Uhr.

Die guten Madchen haben bie Musbrude Simmel auf ber Belt, Ges ligfeit, womit manche Dichter Die glade liche Liebe Belegten dals ewige unwandels bare Bahrheit angeseben, und madchenmaffige Junglinge haben es ihnen nache geglaubt, ba es both unr weichliches Ges fchwat junger Schwarmer ift, bie weber winften, mas himmel, noch was Belt mar. Die Benemungen find nur in fo fern mahr, in fo fern es mahr ift, bag Dadden Gottinnen find. Die Griechens nicht allein bas weifefte und tabfetffe, fondern: auch das wolluftigfte Bolt auf ber Welt, Bielten mahrlich bie Dabchen

nicht far Gbttinnen, ober ben Umgang mit ihnen fur Paradies ober ihre Liebe fur unwiderftehlich. Gie erzeigten ihnen nicht einmal die Achtung, Die man wenigs ftens von einem fregen Bolt, ich will nicht fagen von einem gefühlvollen, gegen ein schwaches Geschlecht hatte erwarten follen. Gie brauchten fie, die organifirten Fleisch = Maffen zu zengen, aus beueu fie felbit nachber Belben, Weife und Dichter formten, und ließen, fie übrigens geben. Gie wohnten im Innersten Des Saufes, tamen nicht in Manner = Gefell= fcaften, wodurch ihnen denn frentich allen Weg abgeschnitten ward, fich fur fo kluge Ropfe gehörig auszubilben, babet fie immer schlechter und verächtlicher werden mußten. Daß ihnen wahrhaftig große Manner courten, diese Achtung mußten fie fich erft burch besondere auszeichnende

Beiftesgaben erwerben, und diefe Befuche maren nicht von der verliebten Art. Das Bermogen, bas ihnen bie Ratur gegeben bat, ein bringendes Berlangen auf eine angenehme und nutliche Art gu befries bigen, rechneten fie ihnen fur kein Ber= bienft an, und, wie mich buntt, mit großem Recht; benn es ift ein Sandel, wobey beide Partheyen gewinnen. Musbrude Ders verschenten, Gunft verfchenken, find wieber poetische Blumchen. Rein Madchen schenkt ibr Berg meg, fie vertauft es entweder fur Geld ober Chre, ober vertauscht es gegen ein anderes, woben fie Bortheil hat, ober boch zu haben glaubt. Aber mas fuhre ich Ihnen bie Griechen an? Gibt es nicht beutzutag ein fehr bernunftiges Bolt, bus von ber beibes lacherlichen und ges fabrlichen und baben muffiggangerischen

Schwärmeren ber Liebe fren ift, ein Bolt, bem wir allein ben Fortgang in nutlichen Wiffenschaften, Befferung bes Menschen und alle großen Thaten zu banten haben. Biffen Sie, was ich far ein Bolt meine? Gewiß Gie teimen es. Es ift die Ges meinde ber attiven, vernanftigen, ftare fen Geden, bie man über bie gange Erbe ausgebreitet findet, obgleich manches Stadtchen leer ausgeben mochte; ber gefunde, nugliche, gludliche Landmann, ben unfere albernen Dichter (wie überhaupt bie Natur) befingen und bewundern, obne ion gu tennen, fich fein Glud munfchten; obne boch ben Weg bager mablen gu mole len. Mir lauft"bie Galle allemal über, wenn ich unfere Barben bas Glad bes Landmanns beneiben bore. Du willst, mochte ich immer fagen, gludlich fenn wie er und babey ein Bed fenn wie Du,

bas gebt freplich nicht: Arbeite wie er und wo beine Glieber ju gart find gum Pflug, fo. arbeite in ben Tiefen ber Wiffenschaft, lies Eulern ober Sellern ftate 3 . . . , und ben glaufenben Plutarch: fiett bes entnervenben Siegmarts., und endlich lerne dein braunes Madaben genießen. wie bein braunes Brot - von Sunger verklart und gewarzt, wie bein Landmann thut, fo wirst du gludlich fenn, wie er. Richt Abel der Seele, nicht Empfindfam= feit, fondern Duffiggang, ober boch Arbeit ben der der Geift muffig bleibt und Ung befanntfchaft mit ben großen Reigen ber Biffeuschaft, worin foliechterbings nichts von Lieb' und Bein vorkommt, ift bie Quelle jener gefährlichen Leidenschaft, Die (ich getraue es allgemein zu behaupten) fich noch niemals einer wahrhaftig manne lichen ftarten Seele bemachtigt hat. Wenn

jemand aus Liebe Eindben fucht, mit dem Mond im Ernft plaudert, so stedt gewiß bas Saschen irgend wo im Ropf, denn eine Schwachheit fleht selten allein.

Ich habe fehr hobe Begriffe von ber Große und Burbe bes Menfthen. Ginem Triebe folgen, ohne ben die Belt nicht befteben tonnte, die Perfon lieben, die mich jum einzigen Gesellschafter auserseben bat, sumal ba nach unfern Sitten biefe Perfon fich burch taufend andere Dinge an unfer Berg fest hangt, und unter ben mannichfaltigen Relationen, von Rath= geber, Freund, Sandlungs : Compagnon, Bett : Camerade, Spielfache, luftiger Bruber (Schwester klingt nicht) auf uns wurft, das halte ich ficherlich für keine Schwach= heit, fondern fur flare, reine Schuldig= feit, und ich glaube auch, es fteht nicht

ben une, ein foldes Geschopf nicht gu lieben. Beklagen wir ja- ben Tob eines Saushundes. Allein ein Madchen follte im Stande fenn mit ihren Reiten einem Manne feine Rube gu rauben, bag fein anderes Bergungen mehr Gefdmad fur ibn batte, und es flebe nicht in feiner Gewalt, fich biefem Bug ju miberfeten, bem Manne, ber Armuth, Sunger, Bergotung feines Berbienftes ertragen, ja feiner Ehre wegen in den Tod gehen fann? Das glaube ich ewig nicht. Dem Geden mohl bem weichlichen Schwachen. der nie in irgend etwas Widerstand ver= fucht bat, ober dem Bolluftling, ber hobere Bergnugen bes Geiftes nicht fennt, als bas Bewußtfeyn, daß ihn ein bub= iches Mabchen liebt (benn vom Genug abstrabire ich, um bem Berther allen moglichen Bortheil ju geben), aber gewiß keiner eigentlichen Geele; wenn eine soiche je so was gesagt hat, so war es ein Compliment gegen die Damen und war ein sehr unartiges, weil es ein Pasquil auf alle vernünstige Manner ist; und doch ist es eine Frage, ob es ein Compliment für die Damen ist. Biele Manner halten das weibliche Geschlecht für so schwach, eitel, leichtgläubig und eingebildet, daß sie alles glauben, was man ihnen sagt, sobald es die Macht ihrer Reitze angeht. Diese Männer, wenn der gar sehr. Nicht wahr Madam?

Wenn man aber einer Borstellung, bie sich auf einen solchen Trieb stügt, muthe willig nachhangt, nicht allein nicht wibers stehen will, sondern sich gar eine Ehre baraus macht nicht zu widerstehen und

fich far einen Eingeweihten in bie Mys fterien ber alles begludenben Raene balt. fobald man fich folche Liebes = Schloffer in bie Luft bauen taun, ja mein Gott, mas ist da nicht unwiderstehlich in der Belt. Ware doch wohl gar die franke Frau im Gellert gestorben, wenn ber Schneider nicht gefommen mare, ober hat doch einer fcon feine Frau fur ein Glas Branntes wein andern überlaffen. Da ift es frep= lich fein Bunder wenn Glad und Rube babin geben, als hatten fie nie ben einen newohnt, und ift es noch gut, nur Glud und Rube fliehn. Eine folche Liebe führt ihre Lieblinge oft in Ret= ten nach Celle, und mich dunkt Rechtsmegen,

Die Liebe, die ich bem vernünftigen Manne für anständig halte, berhalt fic

au ber, gegen welche ich fchreibe, so wie die gerechte Babre bes rechtschaffenen Mannes ben bem Tob einer Mutter, gegen das ungezogene Gebeuf und Sagrausreiffen des schwachen Pobels. Und ich weiß wohl, wenn ich auch bis an ben jungften Tag predigte, fo murbe doch die Angahl berer, die jenen Folgen der Liebe ftandhaft widerstehen, immer die kleinere Bahl fenn. Aber was ift bas feltsamere, als baß bie Leute, die ihr Unglud mit Muth, Ges laffenheit ertragen, ebenfalls fehr wenige find? Aus dem, mas der Mensch jego in Europa ift, muffen wir nicht schließen, mas er fenn tonnte. In andern Belt= theilen ift er ja schon anders, fehr viel anders.

Run tonnte ich, wenn es nothig mare, und ich Beit hatte, eine Menge Bey-

spiele von Leuten bepbringen, die das Gefagte bestätigten, allein es ift bep Ihnen unnothig und ich werde wurklich mube, und breche daher ab. — —

## III,

18 emertungen

vermischten Inhalts.

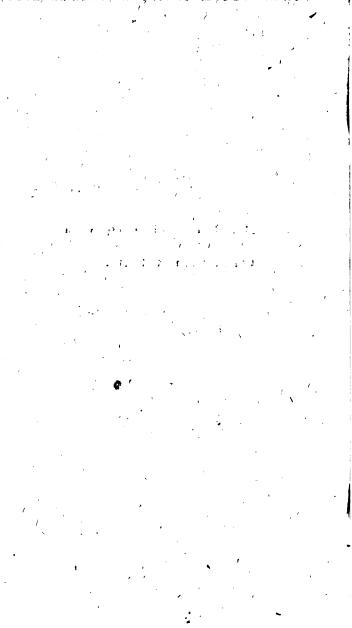

## Philosophische Bemerkungen.

Es ist ein Vorurtheil unsers Jahrhunberts in Deutschland, daß das Schreiben so zum Maßstabe des Verdienstes gediehen ist. Eine gesunde Philosophie wird vielleicht dieses Vorurtheil nach und nach vertreiben.

Seitdem jedermann fritische Chartequen lieft, find die Produkte des Wiges der Leute gewissermaßen der Maßstab geworden, nach welchem man ihren Werth als Mensch überhaupt bestimmt. Bernunft und Erfahrung können zwar ben einem Schriftsteller einigermaßen die Haushaltung für die Empfindung führen, wenn er beide in einem sehr großen Maße besitzt, nie wird er aber sein Werk durch Züge erheben können, ben deren Erblickung der feinste Nachahmer bekennen muß, sie lägen außer seinem Sprengel. Es scheint, als wenn sich der himmel die Mittheis lung besonderer Gedanken und Entdeckuns gen selbst vorbehalten hätte, da sie so selten die Frucht des Fleißes sind.

Es ift allerdings keine geringe Schwies eigkeit, Philosophie zweid maßig zu lehe ren. Das Kind, der Angbe, der Jungling und der Mann hat seine eigene. Wie gludlich, wenn ein Alter dem amdern, ein Jahr dem andern in die Hand arbeitet!

Benn bas eine Raber, ein anberes Bes bern, noch ein anderes Bifferblatter verfertigte, fo brachte wohl noch einmal ein viertes eine Uhr gu Stande. Benn jeber Menfch feinen befondern Planeten wohnte, was ware wohl da Philosophie? Bas fie jett auch ift; ein Inbegrif ber Meinungen eines Menfchen ift feine Phis losophie. Wer mare mohl bes Menschen Schuhmacher? und wer fein Baumeifter? Berfett man ihn in eine Gefellichaft, fo ließe er sich wohl die Schuhe von einem andern machen, aber feine Meinungen? bas ift eine uble Sache; ich kann ben Sals brechen, wenn ich fie mir felbft gus fammenftumpere, oder ein Paar gut ges machte erhandle, die mir nicht paffen. -Die Frage: foll man felbft philos Sophiren? muß, dunkt mich, fo beants worfet-werden, als eine ähnliche: foll

man fich felbst raffren? Wenn mich jemand baraber fragte, fo warbe ich antworten: wenn man es recht kann, ift es eine vortreffliche Sache. Ich bente immer, bag man bas lettere felbft gu lernen fuche, aber ja nicht die erften Bersuche an ber Reble mache. - Sandle wie die Beifeften por bir gehandelt haben, und mache ben Anfang beiner philosophischen Uebungen nicht an folchen Stellen, wo bich ein Arrthum dem Scharfrichter in die Bande liefern fann. - Bas für Gegenstände eroffnet nicht bier die Mathematik gur Uebung! Wer kann uns in andern Theilen' ber Beltweisheit unfer Exercitium corris giren? Wenn ber Schuler, ich will nicht fagen Stoly, fondern nur etwas Ges schichte ber Philosophie befigt, so wird es ihm in unfern Tagen fdmer werden, ben Mann zu finden. -- Wenn hingegen

bas Perpetuum Mobile, bas auf bem Papier Bunder that, in Solz oder Meffing stille steht, und fich burch ben Schall ber lautesten Demobifiration nicht will weden laffen, fo verschwinden die schonen Sofnungen allmählig, die im Geifte ausgeftellten Bechfel verlieren ihre Gultigfeit, und die Sache wird nach einigem Rampf fur beschloffen angenommen. Schabe, baf ber Philosoph von feinen Republiken, und ber Reformator von feinen Reformationen feine Modelle machen fann, benn es ge= hort schon eine große Starte im philofophischen Calcul bagu, vorher zu sagen, baß fie nicht gehen werden. Bingegen braucht es nur Budringlichfeit mit Ents buffasmus verbunden, um den unwurdigen Theil des Publifums, durch Actien auf Reichthumer ber Gubfee, um feinen baterlichen Ader gut bringen. - Selvetius

und Law wunfcte ich wohl verglichen gu feben.

Die Prafung ber Begebenheiten ift ein reiches Felb für einen denkenden Geift; aber sind die Untersuchungen auch immer wichtig genug? Berdient es auch das bischen Gold, das die Stufe enthält; daß man die mühfame Scheidung vornehme? — Gehe zur Mathematik, dort hast du nicht zu befürchten, daß durch einen Irrthum ein gefährlicher Indisferentismus dir beine Entschließungen lähme.

Wir Protestanten glauben jest in sehr aufgeklarten Zeiten in Absicht auf unfre Religion zu leben. Wie, wenn nun ein neuer Luther aufstande? Bielleicht heißen unfre Zeiten noch einmal die finstern. Man wird eher den Wind dreben ober aufhalten, als die Gefinnungen bes Dem

Es wird fcwerlich Gin Menfch tonnen gefunden werben, beffen Urtheil über bas Gute und Schone als die Stimme ber menschlichen Matur mird angesehen werben tonnen. Man follte aufänglich glauben, baß ein Mann von ber größten Erfahrung und Ginficht allemal am beften fcreiben wurde. Allein ift ber Bigige nicht eben fo gat ein Menfch? Da ein menschliches Geschlecht von lauter Weisen so wenig bas gludlichfte mare, ale eines von lauter Marren ober Wigigen, fonbern bas Glud beffelben vielmehr in einer Mifchung von allen befteht, fo tann tein Glied beffelben fein Gedanten = und Gefinnungs = Spftem ale bas Rriterium bes beften angeben. Geneca und Plinius haben fo gut Recht,

als Cicero. Um besten wird berjenige Schreiben, ber so schreibt, wie as, die Bennunftigsten berjeuigen Klasse gut sinden wurden, die er durch seine Schriften zu belehren gedenkt. Allgemeine Regeln werden sich nie in diesem Stud angeben lassen.

Ich habe seigentlich bas große Genie von worin sich eigentlich bas große Genie von dem gemeinen Saufen unterscheidet. Hier find einige Bemerkungen. Der gewöhnliche Kopf ist immer der herrschenden Meinung und der herrschenden Mode conform, er halt den Justand, in dem sich alles jest befindet, für den einzig möglichen, und nexhalt sich leidend ben allem. Ihm fällt nicht ein, daß alles, von der Form der Meublen bis zur feinsten Supothese hinauf, in dem großen Rath der Mens, schen beschlossen worden, dessen Mitglied

er ift. Er tragt bunne Soblen an feinen Schuben, wenu ihm gleich bie fpigen Steine big Kuffe mund brucken; er läßt die Schuhschnaften sich Math die Mobe bis an bie Beben racten, wenn ihm gleich ber Schub offere fleden bleibt; er beift nicht baran, baf bie Fonn Mes Schuhes so gut von ihm abhängtizzials von vem-Rarren, ber fie auf elendem Pflafter guerft bunne: truge: Dem großene Genie fallt aberall gin: Konnte diefes picht auch fiel fch fe pit ?: Go gibn feinen Stimme vie ohm Aleberlegung. Sch habe einen Mann von großen Talenten getennt, bef fen ganges Meinungen : Spftem, fo wie fein Meublene Aperath, fich burch eine besondte Ordnung und Branchbarkeit une tericbieb; er nahm- nichts in fein Baus auf, wanen er nicht ben Mugen beutlich fab. "Eftvas anzuschaffen, bloß, weit, es

anbre Leute hatten, war ihm unmbglich. Er bachte: fo hat man ohne mich beschloffen, buf es fenn foll, vielleicht hatte man anders befchloffen, wenn ich baben gewesen mare: Dant fen es biefen Dannern, bag fie juweilen wenigftens biumal fconttein, wenn es fich fegen will, wogu unfre Welt noch gu jung ift. Chinefen darfen wir noch nicht werben. 'Maren bie Rationen gang von einenber getrennt, fo murben vielleicht alle, obs gleich auf verschfebenen Stufen ber Bolls Fommenheit, ju bem dinefifden Stillftanb gelangt: fenn ..... 🧩 igant a

Herr Capitain : Lientenant v. D... war fehr für den Unterricht burch Mas fchinen, Sein Hauptargument war bes flandig, daß es immer ein Glück ware, fo früh als möglich feine Abficht zu ers

reichen. Er hatte fost feinen anbern Beweit. Da aber die Unterfuchung einer Sache, Die Bemabung fie gu verfteben, und bas Ding auch beffer und von mehs rern Seiten tennen lehrt, und fich auf Die paffenofte Beife an unfer Gebanten= Syftem anfchließt, fo ift gewiß far Leute, Die die Rrafte baben, eine Zeichnung bem Mobell vorzugiehen. Der allzuschnelle Buwache an Renntniffen; ber mit gu mes nigem eigenen Buthun erhalten wirb, ift nicht febr fruchtbar. Die Gelehrfamfeit kunn auch ins Laub treiben, ohne Aruchte ign tragen. Man findet oft febr feichte Ropfe, die jum Erftaunen viel miffen. Bas man fich felbft erfinden muß, lagt im Berftande die Bahn gurud, Die auch bey einer andern Gelegenheit gebraucht merben fann.

eines seiner Bacher geschriebenrequatete ann, ift es beffer, wenig und bus beutlich zu wissen, ober vielsund nudentlich?

.. Ein Monn, ber fich in einem engen Felde mit Aufmerksamkeit und Machbenten beschäftigt: hat, wird bag, wo es nicht auf Geschmack, sondern auf Berftand ans kaminit, gewiß auch außer biefem Felbe gut urtheilen menn ihm ber, Sall geborig uprgestellt wird, ba ber andere, ber vies. lerlen weiß, nirgends recht gut gu Saufe ift. Wenn fich eine mannigfaltige Reuntnig. Beutzutage, nicht fo leicht ans Buchern erwerben ließe, ohne andere Anstrengung. als allein des Gedachtniffes, fo ließe fich noch eber emas bafür fagen; ba aber Die Undeutlichkeit, die bier vorausgesett. wird, ein hinlanglicher Beweis ift, wie

wenig ber Verstand baben gebraucht wor, ben ift, so ziehe ich schon aus diesem Grunde eine geringe aber deutliche Kennts niß bor.

Remton hat die Farben zu scheiben gewußt. Wie wird der Pspcholog heißen, der uns sagt, woraus die Ursachen unserer Handlungen zusammengesest find? Die meisten Dinge, wenn sie uns merklich werben, sind schon zu groß. Ob ich den Reim in der Eichel mit dem Mikrostop, oder den hundertjährigen Baum mit bloßen Augen ausehe, so bin ich gleich weit vom Anfange. Das Mikrostop dient nur uns noch mehr zu verwirren. So weit wir mit unsern Fernröhren reichen können, sehen wir Sonnen, nur die sich wahrscheinlich Planeten drehen. Daß in unserer Erde

fo etwas vorgeht, bavon überfahrt uns bie Magnetnadel. Wie, wenn fich biefes. nach weiter erftedte? wenn fich in bent fleinsten Sandtornchen eben fo Staubchen um Stanbeben brehten, bie une fo gu ruben icheinen, wie die Firsterne? Es tounte ein Befen geben, bem bas uns fichtbare Beltgebaude wie ein glabenber Sandhaufen portame. Die Milchftraffe fann ein organischer Theil fenn; in wie forn liefe fich die Begetation and Diefem , Spftem ertlaren? - Es gibt nur eine einzige gerade Linie, aber eine unendliche Menge frummer; wenn fich alfo ein Rors per bewegt, fo tagt fich eine unenbliche Summe gegen Gins feten, daß er fich in krummer Linie bewege, und für jede Rrummung lagt fich ein Mittelpuntt angeben. Da fich eine girtelformige Bes wegung in ber Welt am langften erhalt,

wie mir an ben Planeten feben, fomobi an ihren Bewegungen um die Achfe, ale um die Sonne und Sauptplaneten, fo tounte alle Bewegung daber ihren Urfprung nehmen. Das Licht allein scheind hiervon eine Ausnahme ju machen, ins beffen wird es doch gebogen. große Deffunftler baben angenommen, bag fich biefes gange Spftem um einen uns unfichtbaren Rorper brebe - warum tomte unfere Erdfugel nicht ein folches' Spftem von Rixfternen fenn? Dier figen wir in einer folchen Sandtugel. Unfere Erbe ift uns frenlich bas fonderbarfte, fo wie unfre Seele die fonderbarfte Subftang, weil wir jene allein felbst bewohs nen, und diefe allein felbft find. Wenn wir nur einen Augenblick einmal etwas anders fenn tonnten! Bas murbe aus unserm Berftande werben, wenn alle Ges

genftlinde bas wirklich waren, wofar wir fe-halten?

"Ich glaube" — so sollte man alles ankangen, mas man durch eignes Nachdenken berausbringt, und was nicht ein Gegenstand der Rechnung ist. Ich glaube, daß mancher Kopf nicht thun könnte, als er thut, weil er sich sinmal darein ergeben hat, daß es ihm au Habig= keiten fehlt. Andere, die viel neues geschen haben, haben, vielleicht nicht mehr Fähigkeiten, aber mehr Industrie. Daher. kann man einem jeden Philosophen den Spruch nicht genug empfehlen: "Seph munter und wachet!"

Menschliche Philosophie überhaupt ift die Philosophie eines einzelnen gewiffen Menschen burch die Philosophie der ans

bern, felbft ber Marren; corrigire, und Dief nach ben Regeln einer vernunftigen Schaigung ber Brade Der Bahricheinliche Bit. Gage, wornber alle Menfchen übers einkommen, find wahr; find fie nicht wahr, for haben wir gar keine Babrheit. Andere Gage fur mabr. ju halten, zwingt und oft die Berficherung folcher Menfchen, bie in ber Sache viel gelten, und jeber Menfch) wurden bas glauben, .- bar fich in cheng ben Umftauben befande. ei Cobalde dieses nicht ift, so ist eine besondere Phin losophie da, und nicht eine, die in bem Math ber Menfchen ausgemacht ift. Aberglaube felhft ift Local Philosophie; er gibt feine Stimme auch.

Sich bin überzeugt, wenn Gott einmal einen folden Menichen schaffen wollte, wie ihn fich die Magifter und Professoren

**\$**.

ber Philosuphie vorstellen, er michte benersten Tag ind Tollhaus gebracht werben. Wan khunte barand eine artige Fabel machen: Ein Professor bittet sich von der Borsichtsans, ihm einen Menschen nach dem Bilde seiner Pspchologie zu schaffen; fee thut es, und er wird ind Tollhaus gebracht.

The man noch die gemeinen Erscheis mungen in der Körperwelt erklaren kontte, fieng man an, Geister zur Erklarung zu gebrauchen. Jett, da man ihren Zusammenhang beffer kennt, erklart man eines ans dem andern, und die Geister, bep denen wir stille stehen, sind endlich doch ein Gott und eine Seele. Die Seele ist also noch jetzt gleichsam das Gespenst, das in der zerbrechlichen Hatte unsers Korspers späte. Aber ist dieses Berfahren

feibft nur unferer eingeschräntten Bernunft gemaß? Durfent wir febließen : was uns ferer Meinung nath iffcht burch Dinge gefcheben bann, bie wir fennen, muß, burch anbere Dinge gefcheben, als wir timien? Das ift nicht bloß ein falfches, fonbern ein abgefchmacttes Rafonnement Ich bin fo febr überzeugt, bag wir von bem und begreiftichen fo viel als nichts wiffen, und wie viel mag nicht noch gurudfenn, bas unfere Gehirnfibetn gar nicht darbilben konnen! Bescheibenheit und Debutfamteit in ber Philosophie, gus maliin ber Pfochologie, geziemt' und vors gugtich. Was ift Materie, fo wie fie fc der Phochologe benft? Co etwas gibt es vielleicht in ber Matur nicht: er thiet bie Materie, und fagt bernach, baß fie tobt fep.

Der Mensch suche Fresbeit, und fie ihn ungläcklich, machen mushe — interportiefen fich, machen mushe, — interportiefen fich, macht, und hangt, anderer ihn glücklich macht, und hangt, anderer Meinquen blindlings-an. Der Religioner und Splieses Desposismus ist det fande tenlichste unter allen. Der Engländersten wider das Ministerium schimpft, tift ein Stape der Opposition, und die meisten Manschen sind Skaven der Mode und glberner Gebräuchen

Wit thun alle Augenblick etwas, bas wirmicht wissen, die Ferrigkeit wird indnur größer, und endlich würde der Mensch alles, abne es zu wissen thun, und im eigentlichen Beuftande ein benkendes Thier werden. Sonahert sich Wermastt der Thierheit.

Sendem man Wissenschaft in nem nen beliebt,: anderer thörigte Meinungen zu kennen, die man vielleicht aus einer einzigen Formel nach ben Regeln einer ganz mechanischen Ersindungskunst herteisten konne, und sich überall durch Mode, Gewohnheit, Ansehen und Interesse seiten läßt, feitdem ist dem Menschen die Lebenss zeit zu kung geworden.

Man empfiehlt Selbstdenken, oft nur um die Irrthumer anderer benm Studiren von Wahrheit zu unterscheiden. Es ist ein Nutzen, aber ist das alles? Wie viel uns nothiges Lesen wird dadurch uns erspart! Ist denn Lesen und Studiren einerlen? Es hat jemand mit großem Grund der Wahrheit behauptet, daß die Buchdrucken ren Gelehrsamkeit zwar mehr ausgebreitet, aber im Gehalt vermindert hätte. Das wiede Lefen ift bem Denten schablich. Die größten Denter, die mir vorgekommen find, waren gerade unter allen Gelehrten, die ich habe kennen gelernt, die, welche am wenigsten gelesen hatten.

Benn man die Menfchen lebrt, wie fie benten follen, und nicht ewig bin, mas fie denten follen, fo wird auch bemt Misverständniß vorgebeugt. Es ift eine Art von Ginweibung in die Mysterien ber Menschheit. Wer im eigenen Denken auf einen fonderbaren Cat ftogt, fommt and wohl wieder davon ab, wenn er falfc ift. Gin sonderbarer Sat hingegen, ber son einem Manne von Anfeben gelehrt wird, fann taufenbe, bie nicht untersuchen, irre fubren. Man fann nicht vorfichtig genug febn in Befanntmachung eigener Meinungen, Die auf Leben und Glacife ligfeit hinauslaufen; hingegen nicht emfig

gening Menschenverstand und Zweiselfeln eins zuschäusen. Bolingbrote fagt sehr gut: Every man's reason is every man's oracle.

Der Mensch wird ein Sophist und überwigig, wo lseine grundlichen Kenntsnisse nicht mehr hinreichen; alle mussen es folglich werden, wenn von Unsterblichsteit und Leben nach dem Tode die Rede ist. Da sind wir alle ungrundlich. Masterialismus ist die Asymptote der Psychologie.

In einer jo zusammengesegten Masschine, als diese Welt, spielen wir, dunkt mich, aller unferer kleinen Mitwirkung ungeachtet, was die hauptsache belvifft, immer in einer Lotterie.

at Markette ( #ana) / ## title (b)

Der Menfch ift vielleicht hat Geift und halb Materie, so wie der Polype halb Pflanze und halb Thier. Auf dar Grenze liegen immer die seltsamsten Geschopfe.

Gott fibuf ben Menschen nach seinem Bilbe, bas heißt vermuthlich, ber Mensch, ichuf Gott nach bem seinigen.

Wenn ich etwas als Korper und dann als Geist betrachte, das gibt eine entsetzliche Parallaxe. Man könnte jenes den som atocentrischen, und dieses den psphocentrischen Ort eines Dinges nennen.

Daß die Seele nach dem Tode übrig bleibt, ist gewiß erst geglaubt, und bere nach bewiesen worden. Dieses zu glauben, ist nicht seltsamer, als hauser für einen einzigen Mann zu bauen, worin ihrer hundert Plat haben, ein Madchen eine Gottin, und ein gefrontes haupt unssterblich zu nennen. Der Mensch ist kein künstlicheres Geschöpf, als die andern; er weiß es nur, daß er es ist, und daraus läst sich alles erklären; und wir thun wohl, diese Eigenschaft unsers Geistes allen übrigen Eigenschaften eines Geistes vorzuziehen, da wir in der Welt die einstigen sind, die uns dieses streitig machen konnten.

Gind wir nicht schon einmal aufers ftanden? Gewiß, aus einem Instande, in welchem wir weniger von dem gegens wartigen wußten, als wir in dem gea genwartigen von dem zukunftigen wissen.

Bie fich unfer voriger Buftand gu bem jegis gen verhalt, fo ber jegige gum funftigen.

Der oft unüberlegten Sochachtung gegen alte Gefege, alte Gebrauche und alte Religion hat man alles Uebel in ber Welt zu daufen.

Ich glaube faum, daß es mbglich fepn wird zu erweisen, daß wir das Werk eines hochften Wefens, und nicht vielmehr jum Zeitvertreib von einem febr unvollstommenen zusammengesett worden find.

Wenn Scharffinn ein Bergröfferunges glas ift, so ist der Wit ein Verkleines rungsglas. Glaubt ihr denn, daß sich Entdedungen bloß mit Vergröfferungsglasfern machen laffen? Ich glaube, mit Verakleinerungsglafern oder wenigstens burch

lectuellen Welt sind mohl mehr Entdeckuns gen gemacht worden. Der Mond sieht durch ein verkehrtes. Fernsohr wie die Bemis aus, und mit blogen Augen, wie die Benus durch ein gutes Fernrohr in seiner rechten Lage. Durch ein gemeines Opernglas wurden die Plejaden wie ein Mebelstern erscheinen. Die Welt, die so sit, hält ein höheres Wesen, als wir, vielleicht eben deswegen für verschimmelt. Der schönste gestirnte himmel sieht uns durch ein umgekehrtes Fernrohr leer aus.

Nene Muthmaßungen über Dinge folle ten die Gelehrten immer mit Dank ans nehmen, wenn sie nur einige Bermunft ben sich haben; ein anderer Kopf hat zuweilen nichts nothig, um eine wichtige Entbedung zu machen, als einen folchen Reiz. Die allgemein angenommene Art ein Ding zu erklaren, hat keine Wirkung mehr auf sein Gehirn und kann ihm keine neus Bewegung mehr mittheilen.

Unfere Welt wird noch fo fein werben, baß es so lacherlich senn wird, einen Gott zu glauben, als beutzutage Gespenfter.

Es ift ein großer Unterschied, welchen Weg man nimmt, um zur Erkenutniß gewisser Dinge zu gelangen. Wenn man mit Metaphysit und Religion in der Jugend anfängt, so geht man leicht in Bersnunftschläffen bis zur Unsterblichkeit der Seele fort. Nicht jeder andere Weg wird dazu fahren, wenigstens nicht oben so

Weicht. Wenn sich auch schan von jedem Wort einzeln ein dentlicher Begrif geben läßt, so ist es boch numbglich, in einem sehr zusämmengefesten. Schluß alle diese Begriffe gleich deutlich vor sich zu haben; in der Anwendung werden sie oft nach der Art verhunden, die und don Jugech auf die gewähnlichste und leichteste war.

Nichts ift schwerer in der Philosophie, als eine Sache ganz von Anfang zu nehmen, und doch bep Betrachtnug ders selben von ekworbenen Kenninissen Seibrauch zu machen; z. B. aber die Umsterhlichkeit der Seele denken zu wollen, ohne vorher schon ein gewisses Ende, ein gewisses Ziel zu sehen; nicht beym sechsten Schluß schon eine Meinung zu ergreisen, und den achten, neunten, zehnten u. s. w.

pur anguhangen .... Rann und birbt bas Denfen, in unferer materiellen Gubftang eben desmegen: fo. außerordentlich vortoms weit wir, diefes felbft nicht? Je naber wir einen Gegenftand in ber Ratur fannen, Defte unbegreiflicher wird er Das Sandform ift gewiß bas nicht, wofür ich es anfebe: Ich begreife eben fo wenig, wie ein zusammengesetztes Befen beuten, wie ein einfaches mit einem jus fammengefetten in Berbindung gebracht werden tonne.... Satten wir eine Anglyfis. für bergleichen Gage, und tonnten fie in eim Formel bringen, fo mutben wir feben, baf beibe einerlen find, und bag bas Unbegreifliche nur verschoben, aber nicht aufgehoben ift. Ich weiß nicht, wie weit die beiden Sage, 2 mal zift 4 und heinrich IV ift von Ravaillac ers mordet worden, in meinem Ropf von

einander liegen, oder ob jeder allemal den ganzen Kopf einnimmt, oder, wenn sie nur einen kleinen Theil einnehmen, ob stein allen Menschen eben dieselben sinde Mir ist es mahrscheinlich, daß jeder Ges danke eine gewisse Gegend des Gehirns besonders in Bewegung setzt, aber ente weder diese Bewegung dem ganzen übris gen Kopf mittheilt, in einem Menschen stärker als in dem andern; oder nicht ganz, aber in einem Menschen weiter als in dem andern: Dieraus läste sicht das Zusammenhängende in den Träumen erklären.

In allen Sprachen sagt man: ich benke, ich fühle, ich athme, ich habe Schläge bekommen, und ich vergleiche; ich erinnere mich ber Farbe, und ich erinnere mich bes Satzes. Das, was sich in uns der Farbe, und das, was sich

ber Farbe erinnert, find vielleicht eben fo wenig einerlen, als bas, mas bie Schlage befommt, und bas, mas vergleicht. Alles thut etwas ben allem, ber Monich fahle fich in allem gang, und wenn ich behalte, buf (a + x) . (a - x) = a<sup>2</sup> - x<sup>2</sup> ift; fs hat vielleicht mein Daumen einen Theil davon zu behalten, wiewohl einem sehr naberrachtlichen, aber in manchen Mens fcen boch fo viel, daß ber Gas ibnen ben Berührung einer Gache einfallt, ober baf fie im Traum, ober in einem Fieben glauben, ber Gate fep weiter nichts als ein Studchen Leinwand. Es ift nicht fo verbruglich, ein Phinomenon mit etwas Mechanit und einer ftarten Dofie von Unbegreiflichem ju erklaren, als gang burch Mechanit, bas heißt, bie docta ignorantia macht weniger Schande als die indocta. Alle Bewegung in ber Belt

hat ihren Grund in etwas, das toine Bes megung ift, warum foll die allgemeine Kraft nicht auch die Unfache meiner Ges danken sepn, so gut als sie die Ursache von Sährung ist?

Der Mann hat recht, follte man fagen, aber nicht nach ben Gefetzen, die man sich in ber Welt einstimmig auferglegt hat.

Die Wahrheit hat tausend Hindernisse zu überwinden, um unbeschädigt zu Papier zu komf. Die Lügner sind ihre schwächsten Frinde. Der enthusiastische Schriftsteller, der von allen Dingen spricht, und alle Dinge ansieht, wie andere ehrliche Leute, wenn sie einen hieb haben; ferner, der

in jeder handlung eines Mannes, wie Engel in einer Manade, fein ganzes Leben fich abspiegeln sieht und sehen will; der gute fromme Mann, der überall ans Respect glaubt, nichts untersucht, was er vor dem funfzehnten Jahre gelernt hat, und sein bischen untersuchtes auf ununterssuchtem Grund baut — das sind gefähreliche Feinde der Wahrheit.

Das Inte und Zwedmäßige in ber Welt geht unaufhaltsam fort. Wenn es baher in ber menschlichen Natur liegt, daß 3. E. die driftliche Religion endlich einmal wieder zu Grunde geht, so wird es geschehen, man mag sich bawider setzen, oder nicht. Das Zurüdgehen und hems men auf eine kurze Zeit ift nur ein uns

endlich kleiner Bogen in der Linie. Rur
ist es Schade, daß gerade Wir die Zusschauer seyn muffen, und nicht eine andere Generation. Es kann es uns also nies mand verdenken, wenn wir so viel als' endglich arbeiten, unsere Zeiten nach unsern Ropfen zu formen. Ich denke immer, wir auf dieser Augel dienen zu einem Zweck, bessen Erreichung eine Zusammenverschwebe rung des ganzen menschlichen Geschlechts nicht verhindern konnte.

Die gar subtilen Manner find selten große Ranner, und ihre Untersuchungen sind meistens eben so unnug, als fie fein sind. Sie entfernen sich immer mehr vom praktischen Leben, bem sie doch immer naber zu kommen suchen sollten. So wie der Tanzmeister und Gechtmeister nicht von

ber: Anatomie ber Beine und Bande ans fangt, so last fich gesunde, brauchbare Philosophie auch viel hober, als jene Grabelenen, anfangen. Der Suß muß fo gestellt werben, benn murbe man fallen, und, diefes muß man glauben, benn es mare abfurd, es nicht gu glauben, find febr gute. Fundamente. Die Leute, bie noch weiter geben wollen, mogen es thun, fie muffen aber ja nicht benten, baf fie etwas großes thun; benn fie finden boch nur, wenn ihnen alles gelingt, mas ber vernünftige Mann schon lange vorher wußte. Der Mann, ber noch einmal ben eilften Grundfat bes Euclides' bemonftrirt; verdient alleufalls den Rahmen eines finns reichen Mannes; aber gur Erweiterung Der Biffenschaften wird er nichts bentragen, was er nicht ohne diese Erfindung

auch hatte thun tonnen. "Afber, fie, es geschieht, ben 3meifler gu mibers legen." Den widerlegt ihr mahrhafeig nicht; benn welches Argument in ber Belt mird den Mann abergengen tonnen, bet einmal Abfurditaten glanben fann? Und perdjent benn jedermann widerlegt in mers ben, ber wiberlegt fepn will? Gelbft bie größten Schläger fchlagen fich nicht: mit febem, ber fie berausforbert. Das find bie Urfachen, westwegen bie Begttifthe Philosophie Achtung verdient. Sie tft nicht eine gang neue Philasophie, fie geht nicht bis auf ben tiefften Grund: gurud, und taugt, baber nicht gur Philosophie bes Professors, aber Berift die Philosophia des Menfchen.

Es ware nicht gut, wenn bie Belbfte. morber oft mit ber eigentlichen Sprache

ihre Grunde angeben könnten; fo' aber reducirt fie fich jeder Borer auf feine eigene Sprache, und entfraftet fie nicht fo wohl baburch, als macht gang andere Dinge barans. Ginen Menfchen recht gu veifteben, mußte man zuweilen ber namliebe Menfch fenn, ben man verfteben Ber ba weiß, mas Gebanken-Buftem ift, ber wird mir Benfall geben. Deftete allein ju fenn, und uber fich felbft gu benten, und feine Welt aus fich an machen, tann und großes Bergnagen gemahren, aber mir arbeiten auf diefe Mrt unvermerkt an einer Philosophie, nach welcher der Selbstmord billig und erlaubt ift. Es ift baber gut, fich burch einen Freund oder eine Freundin wieder an die Belt anzuhaken, um nicht gang abaufallen.

Ben unserm frahzeitigen, und oft gar zu häufigen Lesen, wodurch wir so viel Materialien erhalten, ohne sie zu versdauen, was die Folge hat, daß das Gedächtniß gewohnt wird, die Hanshalstung für Empfindung und Geschmiatt zu führen — da bedarf es oft einer tiefen Philosophie, unserm Gefühl den ersten Stand der Unschuld wieder zu geben, sich aus dem Schutt fremder Dinge heraus zu finden, selbst auzufangen zu fühlen und selbst zu sprechen, und, ich mochte fast sagen, auch einmal selbst zu existiren.

9

## Pfychologische Bemerkungen.

Bergangener Schmerz ist in ber Ers nnerung angenehm, vergangenes Bergnus gen auch, funftiges Bergnugen wieder, auch gegenwärtiges. Alfo ifts nur der gutunftige und gegenwärtige Schmers, mas uns qualet - ein merkliches Uebergewicht bon Seiten bes Bergnugens, in ber Belt, bas noch baburch vermehrt wird, baß wir uns beständig Bergnugen zu verschaffen suchen, beffen Genuß wir in vielen Fallen mit ziemlicher Gewißheit vorausfeben konnen, ba hingegen ber noch funftige Schmerz weit feltner vorausgesagt werben fann.

Der witige Ropf und mittehnäßige Denter wird ben gewiffen Begebenheiten immet auf gefünstelte Erklatungen ver= fallen, auf die Miemand gerathen tann, ale er, weil er ohne Plan und ohne Ab= ficht benft; hingegen wird ber verständige Mann immer nahe und fimple Urfachen angeben. Diefes ift nicht gu vergeffen, wenn ein folches Paar (im Roman) auf-Dem erftern find geführt werden foll. weithergeholte und feiner Meinung nach subtile Erklarungen eben fo naturlich, ale feine witigen Gedanken und epigramma= tifchen Perioden.

ber Werstand hut" - ist ein wahrer Satz, womit sich mancher wissose Dummkopf beruhigt, ber bedenken sollte - wenn das

រាជារាស្ត្រាក់ ស្នើ វាសេ ស្នាក់រាជា ស្នៅ វាប

nicht zu viel von einem Dummkopf ges fordert heißt — baß es mieber hundert Leute, die weder Witz unch Verstand haben, gegen einen gebe, der Wit hat.

Bas geht es dich an, was der Grund jener guten That ben diesem Manne geswesen senn mag? War auch nicht Neid die Quelle derselben, so kann es doch das Bergnügen beneidet zu werden gewesen seyn — also, nicht der eigene Neid, sons dern der Neid anderer.

Glaubt ihr etwa, ehre Ueberzeugung habe ihre Starke den Argumenten zu dans ten? Ihr irrt ficherlich, sonst mußte jeder, der sie hort, überzeugt werden, so gut als ihr. Boltaire ift verblendet, sagen die Theologen; und er sagt: ihr send

verbleibet. Da fie aber nicht gerichtlich barthun tonnen, bag fie mehr Bernunft: haben, als er, und er mehr Beltkenntnig und Philosophie beffit, ale fie, fo ift noch ein Uebergewicht auf feiner Seite. Man fann fo gut für als wider einen Sat verblendet fenn. Grunde find meis nur Ausführungen von Un= Stentheils fpruchen, wodurch man etmas, bas man in jedem Fall boch gethan haben murde, gu verebeidigen und ihm einen Anftrich von Rechtmäßigfeit und Bernunftmäßige feit zu geben sucht. Es scheint, die Natur habe eine fo nothige Sache, als ihr bie Ueberzeugung bemm Menschen war, nicht gern auf Bernunfticoliffe allein antommen laffen wollen, indem diefe leicht bes traglich fenn tonnen. Der Trieb tommt und, bem himmel fen es gedantt! oft icon über ben Sals, wenn wir mit bem

Beweis der Nählichkeit und Michigkois noch nicht zur Hälfte fertig find.

Wenn jemand awas sehr gerne thut, so hat er saft immer etwos in der Sache, was die Sache nicht selbst ist. Dieses ift eine Bemerkung, die eine tieffinnigere Untersuchung durch den nützlichsten. Erfolg: belohnen wurde.

Wer fich nicht auf Mienen verfieht, ist immer grausamer oder grober, sals andere Leure; beswegen kann man auch gegen Heine Thiere eher gransam seyn.

Ich fagte ben mie felbft: bas tann ich unmöglich glauben, und mah, rend bem fagen mertte ich, baß iche fcom jum zweptenmal geglaubt hatte.

Dinto fagt, bas poetifche Genie werbe burd: die harmonie und die Berbart reas gemacht, und biefes fetze ben Dichter in ben Stand ohne Ueberlegung feine Gebichte gu verfertigen. Plato, thou read son'st well - ein jeder wird dieses ber fich verspurt haben, wenn er mit Fener Berfe gemacht bat. Wielleicht konnten wir burch abnliche Runftgriffe unfere übris gen Sahigfeiten eben ufo in Bewegung fegen, hauptfachlich auch bie Musübung ber Tugend badurch befordern. Eine große Kentigfeit im Dividiren , und zwar nach ber Methode, die man über fich bivis biren neunt, die ich ben jemand bes mertte, brachte mir zuerft Luft gur Rechens funft ben; ich dividirte mehr ben enfbra migen Gestalt: ber Rechnung, wegen > ale aus einer anbern Abficht. Ich habe ein paar junge Mathematiter gefannt (die in

den Folge ihre Rahmen berühmte genfacht haben), die ein Bengungen darin famen, die Worte Geseul und Russ im dem Calcul ausgeniprechen, daß ich nicht sweisle, daß tleine Nebmergöglichkeiten, die fir in bergleichen Barstellungen fanden, Ihren Eleif munter erhalten haben.

wo: wir Absicht bemerken; wenisstens ist bas, der Kall ber den Gegenständen des Anges und des Obres: der Flügel eines Schmetterlings gestel uns ankungs wegen der tegelmäßigen Karben; dub wurden wir dieß gewohnt, und nun gefällt er uns wieder, wenn wir sehen, daß er aus Federu hesteht. So gefällt uns der Quarz mehr als der unsdrwliche Sandstein. Wir muffen daher das Regelmäßige und Iweste

maffige in ben Dingen auffuchen, nm und Bergnugen zu erwecken.

Das ift es, bas ba macht, bag mir uns zuweilen eines geheimen Rummers standhaft entschlagen tonnen, indem die Borftellung, bag wir unter bem Schut einer hochft gutigen Borficht fteben, uns aufrecht erhalt, - und bag wir bennoch in der nachsten halben Stunde diesem namlichen Rummer bennahe unterliegen? Dit mir ift es wenigstens fo, ohne baß ich fagen konnte, baf ich ben ber zwenten Borftellung meinen Rummer bon einer neuen Seite betrachte, anbere Relationen einsehe, und bergleichen - nichts weniger. Fande biefes Statt, fo murde ich diefe Unmerkung nicht einmal niedergeschrieben haben. Ich glaube vielmehr, daß die

moralische Empfindlichkeit im Menschen gur unterschiedenen Zeiten verschieden ift, des Morgens stärker als bes Abends.

Wenn man ein altes Wort gebraucht, so geht es oft in dem Canal nach dem Berstande, den das AB C buch gegraben hat! eine Metapher hingegen macht sich einen neuen, und schlägt oft gerade durch.

Was mag wohl die Urfache sepn, daßnnangenehme Gedanken uns des Morgens,
wenn wir erwachen, viel lebhafter plagen,
als einige Zeit nachher, wenn wir miffen,
daß alles wacht, oder auch wenn man
aufgestanden ist, oder mitten am Tage,
oder des Abends, wenn man sich zu Bette
legt? Ich habe davon vielfältige Erfahrung gehabt: ich bin des Abends ganz

bernhigt über gemiffe Dinge zu Bett gesgangen, über bie ich gegen 4 Uhr bes Morgens wieder fehr bekümmert gewesen bin, so daß ich oft einige Stunden wachte und mich herumwarf; um 9 Uhr, oder auch schon früher war schon Gleichgultigsteit ober Hoffnung wieder bal.

Warnm die Menschen: so wenig behalsten tonien, was sie lesen, dapon ist der Erund, daß sie so wenig selbst deuten. Wenn jemand das, was andere gesagt haben, gut zu wiederholen weiß, so hat er gewiß selbst viel nachgedacht; es sey benn, daß sein Kopf ein bloßer Schritts zähler ware, und dergleichen sind manche Köpfe, die des Gedächtnisses wegen Aussehen machen.

Sch empfehle Traume nochmale. leben und empfinden fo gut im Traum, als im Bachen, und bas eine macht fo. aut als bas andere einen Theil unserer Eriftenz aus. Es gebort unter die Bora guge bes Menfchen, bag er traumt und es weiß. Man hat schwerlich noch ben rechten Gebranch bavon gemacht. Traum ift ein Leben, bas, mit unferm ubris gen zusammengefest, bas wird; mas wir menfchliches. Leben nennen. Die Erdume verlieren fich in unfer Wachen allmabtig berein, und man tann nicht fagen, wo das eine anfängt und bas andere aufhort.

Es gibt wenig Menschen, Die nicht manche Dinge glauben follten, Die fle ben genauerer Ueberlegung nicht verstehen wurden. Sie thun es bloß auf bas Wort

mancher Leute, oder benken, daß ihnen die Hulfskenntniffe fehlen, mit beren Erstangung alle Zweifel wurden gehoben wers ben. So ift es möglich, daß ein Satzallgemein geglanbt werden kann, beffen Wahrheit noch kein Mensch geprüft hat.

Daß wir uns im Traume felbst feben, tommt daher, baß wir uns oft im Spiegel seben, ohne daran zu benten, daß es im Spiegel ist. Es ist aber im Traume die Borstellung lebhafter und bas Bewusts seyn und Denten geringer.

3.

## Moralische Bemerkungen.

Lady Gill, die Aebtissen des englis Lischen Rlosters in Lissadon, reiste in ihrem 23sten Jahre nach Irland, nahm eine Erbschaft in Besitz und kehrte so wieder zurück in ihr Kloster. Baretti \*) glaubt eine solche Augend in einer weiblichen Brust verdiene der Bergessenheit entrissen zu werden. Ich glaube, solche Thaten sollten so heiß gehrandmarkt werden, als nur immer Wit, von Verachtung, Spatt und Abschen geleitet, brennen kann.

<sup>&</sup>quot;) Jo feph Baretti, fonft als Dichter be, fannt, hat auch Travels through England, Portugal, Spain and France (Lond. 1771. beutsch übers. Leipzig 1772. 8.) geschrieben, worin mahrscheinlich die obige Anetdote enthalten ift.

Ein Dren : Grofchen : Stud ift immer beffer ale eine Thrane.

: Ihr, die ihr fo empfindfam bon ber Setle eurer Madthen fprechen tonnt, ich ganne euch diefe Frende. Glaubt aber ja nicht, daß ihr fo mas erhabenes thut oder fagt; poer dunkt euch nicht edler als ber Pobel, ber gaviß fogar Umrecht nicht int, sich hauptsächlich an den Korper zu halten. Bas boch ein junger Recenfios men : Lefer fur eine Boce bon einem fo feinen Gentiment bat! Der Bauerefnecht fchielt nuch bem Untervod, und fucht ben Simmet bort, ben bu in ben Augen fnchfe. Wer hat Recht? Ich wage feine Grunde in diefer Frage, und noch viel weniger entscheide ich fie, aber rathen will ich es aus treuem Bergen allen empfinbfamen Randidaten, baß sie sich mit dem Bauern fegen, es tonnte fouft auf verbriefliche Beitlauftigfeiten, hinauslaufen.

Die Sanduhren erinnern nicht bloß an die schnelle Flucht der Zeit, sondern auch zugleich an den Staub, in welchen wir dereinst zerfallen werden.

Ben einem Berhrechen ift bas, was die Welt das Berbrechen nennt, selven das, was die Strafe verdient, sondern da liegt es, wo unter der langen Reihe von Handlungen, womit es sich gleichsam als mit Wurzeln in unser Leben hineinerstrett, diejenige ist w die am meisten von tunkern Willen abhieng und die wir am leichtesten nicht härten thun konnen.

Man tonnte Die Gewohnheit eine mogalische Frietign nenner, etwas, ban bem Geist nicht leicht über bie Dinge bilen ftreichen lagt, sondern ihn damit verbins bet, so daß es ihm schwer wird, sich bavon los zu machen.

た(vol.) 🏄 (の 無) ( ) を除けるい無) ( )。。

Die Furcht vor dem Tode, die den Menschen eingeprägt ist, ift zugleich ein großes Mittel, beffennssicht der hinmel bedient, sie von vielen Unthaten abzuhaft ten; denn vieles, wird and Furcht vor Lebensgesuhrender Krankheit unterlassen.

20 加克**300 (晚**) 医气管 15 (概 )

Weiser werben, heißt, immer meht und mehr vie Sehler kennen lernen, benen bieses Instrument, womit wir empfinden und urtheilen, unterworfen seyn kann. Borfichtigkeit im Urtheilen ist, was heutzutage allen und jeden zu end pfehlen ist. Gewonnen wir alle zehn Lahre nur eine unstreitige Buhrheit wen

jebem philosophischen Schriftstellet, fo mare unfere Ernte immer reich geung, . . . .

as this prof. But the

, Es gibt eine Art bas Leben gu were langern, die gang in unferer Dade fteht: Frih : auffehen , : medmäßiger Bubtauch ber Beity: Bahlung ber bestem Mittel guit Embamed in und" went fie gewithle find, eimntre Ausfährung. Auf biefe Artufand man febr alt werben, fobalb imm bas Leben nicht nacht bein Galenter febatt: aber mas das beste ift, so wird auch jenes Athen, bas wir mit Ralentern aubmeffen, murch bas, wovon Verdienft ber Dagfah ifte verlangertan Mann man einmal eine Arbeit vor hat, fo ift es gut, ben bes Ausführung fich nicht gleich bas Gange worzustellen, benn blefeenthat in ben mir wenigstens, viel niederschlagendes; fondern man: arbeite: an denty::was . man gerabe vor fich hat, und wenn man damit fertig ift, gehe man an das nachste. — Sine Soche den Angenblick aufangen, und micht eine Minute, viel moniger eine Stunde oder, einen Tag aufschieden, ist ebenfalls ein Mittel, die Zeit zu frecken.

Mannes tabeln, aber man mußinur nicht ben Maine beswegen tabeln. 12 12 um

Daß man oft, seiner geringen handsung wegen, seine Berachtung auf einen Reift schen wirfe, geschieht nicht-sowohl wegen bieser handlung an fich betrachtet beleidiget wegen bessen, was man von zber Fahigkeit wines solchen Menschewinn althem Fillen muthmaßet. Daber man bensforleicht wew achtet, ber sich ungeahndet beleidigen läßt.

い沸点 はかけが

Welt so wichtig, als die, die Fortdauer bes menschlichen Geschlechts zu befordern, und sich selbst zu erhalten, benn zu keinen werden wir durch so reitzende Mittel gez zogen, als zu diesen beiben.

Mir ist es eine sehr unangenehme Empfindung, wenn jemand Mitleiden mit mir hat, so wie man dus Wort ges meiniglich nimmt. Denn die Menschen brauchen gerade da, wo sie recht bose sind, die Rebensart: Mit einem solz chen muß man Mitleiden haben. Diese Art bes Mitkeidens ist ein Almosen, und Almosen seinen, und lebersluß von der andern Seite voraus, er sen auch noch so gering. Dem englischen Picy ist es eben so gegangen, und noch ärger dem Abjectivum piciful,

bas unfer erbarmlich ift. Es gibt aber ein weit uneigennutigeres Mitleiden, bas mahrhaften Untheil nimmt, bas fchnell gur That und Rettung ichreitet, und felten von empfutblamer Schwermuthelen (man verzeihe mir biefes Wort) begleitet wirb. Man tonnte jenes bas almofenartige Mitleid, und dieses das Mitleid ben Offenfibe und Defenfive Alliang nennen. - Mitscham ift fehr lanter. Man fuhlt fie, wenn fich ein Mann, ben man bochichatt, aus nicht genugsamer Renniniff berjenigen, bor benen er fich zeigen will; por ihnen lacherlich macht. -Es gibt eine gung unintereffirte Mits frende. Ich habe fie ben G . . . 8 Dies bergenesung im Jahr 1778 gang lanter empfanden. Nämlich ich konnte in biesent-Fall nach ber genauesten Untersuchung fein anderes Intereffe finden, als diefes, daß

ein. Monn von der größten Rechtschaffen heit und einer Gelehrsamknit, die räglich feltner wird, der Welt, der Universität und feiner Familie wiedergegeben warden war, nachdem man schon, ihn nichhetwa voot ges seine sandameidie Unmöglichkeiniseiner Wies dergenesung medicinisch densonfreit hatte.

は夢でいて異なるの際、600元

Wenn jemand in der Welt sich eine Sitsenlehre: mit Hulfe von Nadelstichen und Schiekpulverif auf die Pond Nadelstichen und Schiekpulverif auf die Pond wollte ich wiehl die dazu worschlagen, sie ich in irgend einem Stücke des Zuschauers einmal gelesen hube: The whole man must move togathens Die Bergehungen dogegen sied wichthar, und der Schaden, der daraus entsteht; groß und diere unerseistich. Zum Menschen rechne ich Kopf und Herz, Mund nud habe; es ish eine Meisterkunft, diese

durcher Wind imid i Wetter migertreinit: bis an bas Ende gu greibengorwo alla Bes' wegung auffbrei il sife sifes com bon

LES ETE CONTRACTOR OF THE COLLEGE

.Duf bie Dienschen alles aus Antereffe thun, ift bem Philosophen nuglich gu miffen, er muß nur nicht barnach handeln, fondern feine Saudlungen nach dem Belt= gebrauch einrichten. wie ein guter Schriftsteller nicht von dem gewöhnlichen Gebrauch ber Worter abaebt. auch ein guter Burger nicht gleich von bem handlungsgebrauch abgehen, -wenn er schon vieles gegen beides einzuwenden hat. 3ch bin fo ficher aberzeugt, daß ber Mensch alles seines Bortheils wegen (Diefes Bort gehörig verftanben) thut, daß ich glaube, es ift gur Erhaltung ber Belt fo nothig, ale die Empfindlichkeit gur Er= haltung bes Rorpers. Genug bag unfer

Bortheil fo fehr oftenicht erhalten werben kann, ohnestausendiglucklich in machen, und unsere erste Urfache das Interesse eines Theils so weislich mit dem Interesse vieler andern ju verbinden gewußt hat.

Sich recht anschanend vorstellen zu lernen, daß niemand vollkommen glucklich ist, ist vielleicht der nachste Weg, vollstommen glucklich zu werden. Es ist freyslich niemand ganz glücklich, aber es gibt sehr viele Stufen in unsern Leiden; und das ist das Uebel.

CORPORE TO

4.

Beobachtungen über ben Menschen.

Der fichmeichlerifche Glende, ich mochte faft fagen ber Feigherzige, ber unter jebern Streich bes Schidfale minfelt, bet fich mit bemuthigen Gebehrben naht, Wrot forbert, und fich duf Gnabe und Ungnabe feinem .: Boblibater ergiebt, ift leicht era fannt; der Jagdjunter im Borbenforengen verfteht Mienensprache genug, ibn gu tennen. Der andere, ftille, nur fur ein paur Stationen geschaffene Mann, beffen Elend nicht geschwäßig ift, der mehr dentt, und wo er auch immer an ber gemeinen Laft angespannt wird, beffer gieht, ift fcwerer gu fennen. Es gehort ein geubtes Auge dazu, seine ungefünstelte Bescheidens beit von beimlichen Stolz und feine Rurge in allem vom Trog zu unterscheiben.

and be an end and ancient control of

Die gemeinsten Menschen, ob sie's gleich nicht der Mühe werth achten, nies bedrücklichen was sie sehen, sehen und sinderschiest was des Miederschiest hens werth gewesen ware, und der Aluter schied zwischen dem Phoet und den Ger lehrten, besteht of bioß in einer Art von Apperception ober in der Aunft. zu Buch fen bringen.

mit, was ihn nichts kostete, unter allen aber am meisten Complimente; beleidigte Riemanden, wenigstens mußte man es nicht; hatte allezeit eine liebreiche Mienes und seine Bescheidenheit war so groß, baß sie, in der Stimme sogar an das Alägliche

geenziegt er passimenbebt bielen Leutels für tugendhaft, auch ben damineisten für der matthig; kung press man von der Art Leute, die mann so giemlich hänsig antrifft, mad bie man in Englandsmit dem Nahman sneaking rascals zu beehren psiegt.

ยา ฮาเซอล์ ที่ เดิม คำมห

Es.gist eine gewisse Urt Menschen, bie mit jedermann leicht Freundschaft machen, ihn: eben so bald wieder haffen nutrindeber lieben. Stellt man sich das menschliche Geschlecht als ein Ganzes vor, wo jeder Theil in seiner Svelle past, so werden dergleichen Menschen zu solchen Ausfüllez Theilen, die man überall hinwerfen kann. Man sindet unter dieser Art von Lenten seinen große Genies, ohnerachtet sie am leichtesten dafür gehalten werden.

Wins den Ardninen ber Menschen, wenn fie bieselben gendu erzählten, ließe fich vielleicht vieles aufwihren Charakter fichtießen. Es gehörte aber bayunnicht etwarelner, sondern eine zlemtiche Menge von Trägmen.

heftigen Chrgeis und Miftrauen habe ich noch allemat benfammen gefeben.

atta (はな) (1) 単一と (6巻4) と

kunft vollig inne habem; und andere mit Fleiß hintergehen wollen, entdeden und gemeiniglich das Generelle ihrer ganzen Denkungsart ben der ersten Jusammens kunft. Wer also der Neigung eines ans dern schmeicheln, nund sich in dieselbe schieden lernen will, der muß ben der ersten Jusammenstunft genau Achtung ges ben; dort kindet man gemeiniglich die

beftimmenben Puntte ber gangen Dene fungeart vereinigt.

# 1

Worten und Ansbrücken etwas eigenes haben, (die meisten haben wenigstens etwas, bas ihnen eigen ist,) ba doch Resdensarten durch eine lange Mode so und nicht unders sind. Salthe Wenschen sind immer einer Aufmerksankeit würdig: es gehört viel Selbstgefühl und Unabhängigsteit der Seele dazu, bis man so weit kommt. Mancher fühlt neu, und der Ausbruck, womit er dieses Gefühl andern deutlich machen will, ist alt.

Se ift jum Erffaunen, wie wenig oft basjenige von und gerhan wird, was wir für nütlich halten und mas auch leicht ju:thun mare. Die Begierde ingeschwind

vink miffen zu wollen, hindert oft die ged nauen Untersuchungen; allein es ist selbst dem Menschen, der dieses weiß, sehr schwier, etwas genau zu prufen, wenn er dieich überzeugt ist, ar komme, ohne Prüskung, anch nicht zu seinem Endzweich; viel zu dernen.

dere Leure über eine gemisse Sache benken, die einen sethste angeht "so denke man nur, wost man unter gleichen Umständen von ihnen denken würder Man halte niemans den für mozofisch-hesser in diesem Stück, als man selbsteist; und niemanden für einfältiger. Die Leute merken öfterer, als man zehrte. Annst versteckt zu haben meistenen mit Knust versteckt zu haben meistenen!— Mon diesem Benkrüng ist mehr als die Hate Allen Stie waß die Hatenak

viel für eine Maxime, die Jemand in seinem drenstigsten Sahre festsetzt, wie ichodiese.

was mar finen nicht

Die Aenferungen der Großmuth find heutzutage mehr ein Werk der Leefure, als der Gefinnungen, das heißt, man ift wehr großmathig, um Lecture zu zeigen, als Gute des Herzender Kenten die es bon Naturisind, merten selten, daß es etwas ist großmuthig zu sein.

Die hißigsten Vertheidiger einer Wiss fenschaft, die nicht den geringsten scheelen Geitenblick auf dieselbe vertragen konnen, sind gemeiniglich solche Versonen, die es wicht sehr weit in berselben gebracht haben, und sich dieses Mangels, heimlich bes wußt. sind, fen, mas man nicht ist, ift in ben meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werben, was man scheinen will.

möglich etwas in ber Weltkenntniß zu thun. Alles ift ba fo höflich ehrlich, so boflich grob und so höflich betrügerisch, baß man felten bose genug werden kunn, um eine Satire zu schreiben. Die Leute verdienen immer Mitleiden. Kurz es fehlt allem die Stärke.

Rein Charafter ift gemeiner, als ber von Philipp II. von Spanien: Langfont ohne Klugheit, falfch ohne jemanden zu hine tergeben, und fein ohne die geringste mabre Beurtheilung. So schildert ihn Quineg: Es ist ein wahres Vergnügen, eine Coquette zu sehen, wie sie sich sträubt und banmt und wendet, und nicht über die Linie hinüber will, die die alte Frau von der jungen scheidet. Sie arbeiten mit Reiben und Waschen, mit Schönpstäfterchen und Putz immer dem Alter entzgegen, das sie hinüberziehen will, bis sie endlich, wenn sie sehen, daß man zu glauben anfängt, sie wären schon hinüber, wirklich nachgeben und hinübergeben.

Der Limgang mit vernünftigen Leuten ift beswegen jedermann so sehr anzurathen, weil ein Dummkopf auf diese Art durch Nachahmen king handeln lernen kann; benn die größten Dummkopfe konnen nache ahmen, selbst die Affen, Pudelhunde und Elephanten konnen es.

Ranfleute, die täglich oft ganz ents gegengesette Moben ruhmen horen, und bas von Leuten, die sie übrigens hochs achten, bekommen einen so gemischten Ges schmack, baß ihnen endlich alles gefällt. Sie sagen also mit Recht: "bas hat bieser ober jener Mann gewählt," anstatt zu sagen, bas ist schon und bas nicht.

Bahrhaftes, unaffektirtes Mistrauen gegen menschliche Rrafte in allen Studen, ift bas ficherfte Zeichen von Geiftesftarke.

Es gibt Leute, die werden mit einem bofen Gewiffen geboren — mit einem rothen Strich (Strick) um den Hale.

Leibnit hat die christliche Religion vers theidigt. Daraus gerade weg zu schließen, wie die Theologen thun, er sen ein guter Christ gewesen, verrath sehr wenig Weltskenntnis. Eitelkeit, etwas besseres zu sagen, als die Leute von Prosession, ist ben einem solchen Manne, wie Leibnig, der wenig festes hatte, eine weit wahrescheinlichere Triebseder, so etwas zu thun, als Religion. Man greife doch mehr in seinen eigenen Busen, und man wird sinden, wie wenig sich etwas von andern behaupten läßt. Ja ich getraue mir zu beweisen, daß man zuweisen glaubt, man glaube etwas, und glaubt es doch nicht. Nichts ist unergründlicher, als das System von Triebsedern unserer Handlungen.

Mir ift ein Kleinthuer weit unausstehlicher, als ein Großthner. Den eins mal verstehen so wenige bas Kleinthun, weil es eine Kunft ift, da Großthun aus ber Natur entspringt; und dann läßt ber

Großthuer jedem seinen Werth, der Rleins thuer hingegen verachtet offenbar den, gegen welchen er es ist. Ich habe einige gekannt, die von ihren geringen Berdienst mit so viel pietistischer Dunnigkeit zu sprechen wußten, als wenn sie fürchteten, man mochte schmelzen, wenn sie sich in ihrem ganzen Lichte zeigten. Ich habe mir aber angewöhnt, über solche Leute zu lachen, und seit der Zeit sehe und hore ich sie gern.

Ich glaube, baß die Quelle des meis ften menschlichen Elends in Indolenz und Weichlichkeit liegt. Die Nation, die die meiste Spannfraft hatte, war auch allezeit die freveste und gludlichste. Die Indoslenz racht nichts, sondern läßt sich den größten Schimpf und die größte Untersdrüdung abkausen.

Berftandigen Personen werden nicht allein schone Leute ohne Berstand verhaßt, sondern auch die außerste Dienstfertigkeit ben Leuten verliert ohne Gaben des Geistes ihren Werth.

Die meisten Gelehrten find aberglaus bischer, als fie selbst fagen, ja als fie selbst glauben. Man kann üble Gewohns heiten nicht so leicht ganz los werden; sie vor der Belt verbergen, und die schads lichen Folgen hindern, das kann man.

Ich bin überzeugt, man liebt fich nicht bloß in andern, sondern haßt fich auch in andern.

Der Mensch hat einen unwiderstehe lichen Trieb zu glauben, man fabe ibn nicht, wenn er nichts fieht — wie die Kinder, die die Augen guhalten, um nicht gesehen zu werben.

Ich kann nur die Oberfläche ber Leute auf meine Seite bringen, ihr Herz erhalt man nur mit ihrem finnlichen Vergnus gen — davon bin ich so überzeugt, als ich lebe.

mutheart, aber boch baben eitel, die immer von ihrer Ehrlichkeit reben und die Sache fast wie eine Profession treiben, und mit einer so prahlenden Bescheiden= heit von ihrem Berdienst zu wimmern wissen, daß einem die Geduld über den immer mahnenden Gläubiger ausgest.

Deffen, was wir mit Gefahl beurtheis len tonnen, ift fehr wenig, bas andere ift alles Vorurtheil und Gefalligkeit.

Men would be angels, angels would be Gods. Man halt immer bas fur verdienstlicher, mas einem fauer wird. Diefes fließt aus ber Berachtung feines gegenwärtigen Buftandes; baber fommen bie vielen Stumper. Der Schnallengießer will die Meereslange erfinden. - Thue bas, mas bir leicht wird, wovon bu gern immer fpracheft, mogu bu gern jedermann brachteft, wenn du fonnteft, wovon bu bir beine eigenen Porftellungen machft, bie andern Leuten zuweilen nicht in den Ropf wollen, und die fie fremd und feltfam Weiter muß man geben, allers binge, aber es muß fich gleichsam von felbst geben, man muß glauben, immer

baffelbe ju thun, und gur Bermunderung andrer Leute febr viel mehr thun. Es ift ein Unglud, wenn ein Mann von Rabig= feiten burch Empfehlungen bon Dannern, beren Begriffe von ihm etwas ju groß find, in ein Amt fommt, wo man etwas außerordentliches von ihm erwartet, bas er noch nicht leiften faun. Es ift immer beffer, daß ein Umt geringer ift, als bie Sabigfeiten. Wer oft baffelbe thut, fommt barin meiter, aber nicht ber, ber fich vors nimmt Dinge ju thun, bie von feinen gegenwärtigen Berrichtungen verschieden Diefes tonnte mit ber Ginleitung gefagt werben, bag man aus Erfahrungen reden muffe, wenn man lehren wolle. Sein eignes Leben auf biefe Urt beschries ben fruchtet meht fur andere, ale buns bert Raiferhiftorien. - Wenn man fagt. man muffe Geschichtbuchet lefen, um bie

Menschen kennen zu lernen, so muß man nicht glauben, man verstehe jene feinen, ins Berschlagene fallenden Kunste darunter; die lernt man wohl allein in der Gesellschaft, und gewiß sichrer und schneller.

Ich habe bemerkt, daß zwar jetzt eine gewisse Frevgeisteren unter jungen Leuten einreißt, die mit der Zeit üble Folgen haben kann; aber so viel ist gewiß, es hat sieh doch ein gewisses Wohlwollen unter eben diesen Leuten ausgebreitet. Wan sindet viel Mitleiden, Bescheidenheit u. s. w. unter ihnen.

Se ift bem Menschen fehr natürlich, wenn er verliebt ift, Aehnlichkeiten zwis schen seinem Nahmen und seiner Geliebten

<sup>&</sup>quot;) 3m Jahr 2774 gefchrieben.

Nahmen, ja sogar zwischen den Geburtstagen und Geburteorten zu finden. So fand ein Berliebter es merkwürdig, baß er den 4. November, und seine Geliebte den 4. December geboren war; ein ans derer, daß sein Geburtstag auf den 1. Jus lins, und der seines Mädchens auf den 1. Ianner siel.

Ich wollte lieber bas Wort su perstlug gemacht haben, als irgend eines; es macht seinen Zusammenseger zuverläßig Ehre. Es gibt Leute, die sich angewöhnt haben, aber alles Resterionen anzustellen, nicht weil ihnen die Sachen natürlich einsfallen, sondern weil sie es erkansteln—ein Verfahren, daß der Philosophie nicht das geringste nützt. Es sind so zu reden Wunder in der Welt der Ideen, auf die man nicht rechnen kann. Da dergleichen

Leute immer Urfachen angeben, weil fie es für ihre Pflicht ausehen, ober für schon halten, fo verfehlen fie fast allemal bas naturliche, benn bas ichwere, weitherges holte schmeichelt bem Stolze, aus welchem fie es thun, mehr ale bas naturliche. hierin liegt auch ber Grund bavon, baß uns die großen Entdedungen fo leicht gu machen scheinen, wenn sie gemacht find. Der eigentliche Verständige hingegen, ber nicht so viel lebhaften Wit hat, oder ihm menigftens nicht gleich traut, fchlieft fo, weil er hohe Urfache hat fo zu schließen: burch Aehnlichkeit find mir taufende vers wandt, burch nahe Blutefreundschaft nur wenige. Berfteht ihr mich? Daher urtheilen Frauenzimmer fo vernunftig (wenn fie erft einmal beffer werden et zogen werben, fo wird es schon anders werden) - bas haben unfere Borfahren eingesehen, und sie ben wichtigen Angelegenheiten zu Rathe gezogen. Die Gallier glaubten sogar, es sep etwas gottliches in ihnen. Ihr Gefahl für das
wahre Schone hängt mit jenen zusammen,
so wie das Superkluge mit einem Bers
gnügen am Sonderbaren verbunden ist.
Der Rluge wird nie superklug, hingegen
kann der Superkluge, wenn er aushört
aus dem Ersinden ein Geschäft zu machen
und viel vernünstige Sachen liest, wosern
er sich nicht gar zu sehr verstiegen hat,
am Ende klug werden.

Die Kunft, sich burch ein von allmos sensuchender Demuthigung weit entferntes Dunnethun ein Gewitht zu geben, hat vielleicht nie jemand starter in seiner Geswalt gehabt, als —

Wenn ihn die Welt gang tennte, fo wie ich ihn tenne, meine herren, fie wurde ben Buche und bas Chamaleon in ihren Gleichniffen gegen ihn vertauschen.

Es gibt Leute, die zuweisen ihre Dfe fenherzigkeit ruhmen; sie follten aber bea benten, daß die Offenherzigkeit aus bem Charakter fließen muß, sonft muß sie selbst ber als eine Grobheit ansehen, ber sie da, wo sie echt ift, hochschätzt.

Wenn man etwas ernstlich farchtet, so bringen die entferntesten Dinge uns den Gegenstand in den Ginn. Für einen, der am Hofe lebt, kann die geringste Bewegung im Gesicht nicht des Fürsten selbst, sondern sogar seiner Diener, glausben machen, man sen in Ungnade gefals len. Doch machen die Charaktere hierin

einen großen Unterschied, und wer eine Zeichnung machen will, hat fehr barauf ju achten.

Er war sonst ein Mensch, wie wir, nur mußte er stärker gedrückt werden, um zu schrepen; er mußte zweymal sehen, was er bemerken, zweymal hören, was er behalten sollte, und was andere nach einer einzigen Ohrkeige unterlassen, untersließ er erst nach der zweyten.

Die Maxime von Rochefoncault: dans l'adversité de nos meilleurs amis nous trouvons toujours quelque chose, qui ne nous deplait pas, klingt allers bings sonderbar; wer aber die Bahrheit berselben laugnet, versteht sie entweder nicht, oder kennt sich selbst nicht. Reine Leute find eingebildeter, als die Beschreiber ihrer Empfindungen, jumat wenn sie baben etwas Profe zu commans biren haben.

Für alle Bemerkungen eines Mannes, der z. E. baarfuß nach Rom laufen konnte, um sich den vatikanischen Apoll zu Füßen zu werfen, gebe ich keinen Pfennig. Diese Leute sprechen nur von sich, wenn sie von andern Dingen zu reden glauben, und die Wahrheit kann nicht leicht in üblere Hande gerathen.

Man suche keinen Enthusiasten Behuts samkeit lehren zu wollen. Solche Leute sagen, sie wollen behutsam senn, glauben auch, sie waren es, und sind die unbes hutsamsten Menschen auf ber Welt.

Ein gemeiner Charakter ist folgender: Es gibt Leute, die 3. B. wenn sie zeich=
nen, kein Faltchen im Ermel leiden kon=
nen; sie haben für jedes Glied, das sie
zeichnen, einen besondern Blenstift, mussen
eigene Stühle haben, ihre Fenster mussen
besonders liegen, und wenn sie anfangen
zu zeichnen, zeichnen sie doch herzlich
schlecht. Dieser Charakter sindet sich nicht
bloß ben Kunstlern, sondern auch sonst.
Man muß aber nicht glauben, als sagte
ich es zur Erklärung des Parturiunt
montes &c. — nichts weniger; denn es
ist ein Auswand und keine Prahleren.

Sabe keine zu kunftliche Ibee vom Menschen, sonbern urtheile naturlich von ihm; halte ihn weder für zu gut, noch für zu bose.

Jeber Mensch hat auch seine moralis fche backlide, die er nicht ohne Noth zeigt, und die er so lange als möglich mit den Hosen des guten Anstandes zubedt.

Der Stolz der Menschen ift eine seine sames Ding, os lässe sch nicht so keithe umterdrücken innd huckt, weite man bas Loch Azugestopft hat, ehr man sichs vers sieht, zu einem andern Loch B wieder beraus, und hält man dieses zu, so steht es hinter dem Loch C u. s. w.

5.

## Påbagogische Bemerkungen.

San Charles Commence

Es ware ber Muhe werth gu unter= fuchen, ob es nicht fcoablich ift, ju febr on ber Kinderzucht zu poliren. Wir tennen ben Maschen noch nicht genng. And dem. Infall, when the fourthest must mu biefe Berrichung gang abzunehmene Ich glaube, wenn unfern Padagogen ihre Abficht gelingt, ich meine, wenn fie es babin bringen tonnen, daß fich die Rinder gang unter ihrem Ginfluß bilben, fo werden wir teinen einzigen recht großen Mann mehr befommen. Das Brauchbarfte in unferm Leben hat une gemeiniglich nies mand gelehrt. Auf offentlichen Schulen, wo viele Rinder nicht allein Busammen lernen, fondern auch Muthwillen treis

ben, weiden frentich nicht so viel fromme Schlasmutzun gesongen, mancher geht ganz verloren, den meistell aber sieht man ihre Ueberlegenheit an. Pemabre Gptt, des der Mensch, dessen Lehrmeisterin die ganze Natur ift, ein Wachstlumpen werden falle worin ein Professor sein erhabenes Bilde, niß abdundt.

Nachdem die Welt schon so lange ges
standen hat, scheint est fest unnothig, am
Menschen weiter zu künsteln. Man lasse
die Kinder so viel als moglich thun, und
halte sie immer zu schwatze ihnen
nicht viel von großen Mämern vor, sons
dern halte sie wo mbalich an, andere zu
übertressen. Wer immer augehalten wird,
seine Spielkameraden zu übertressen, der
wird im vierzigsten alle seine Collegen

Abertreffen. Mus' ber Schule von Cton und Westminfter tommen Leute, bie alles andre liebet thim, als fchwaten. Benn ich mir ein Bergnugen machen will, fo bente ith mir einen bon unfern funfgebus juhrigen gelehrten Anaben in bie Gefellfcaft eines funfzehnjahrigen Englanbere, ber aus ber Schule von Eton gurudfommt; ben erften im Saarbeutel, gepudert, bes muthig und geffaiffit auf ben mindeften Druct mit einer Menge Gelehrfamteit loss gubrechen; in feinen Meinungen fichlech= ferdings niehte anbers, als ber fleine schlecht kopirte Papa ober Praceptor, ein bloger Wiederichem; bewundert bis ins fechezehnte Sahr, im flebzehnten, achta zehnten, neumzehnten, zwanzigften init Erwartung und Stille angesehen, ba indeffen bas auf hohlen Grund aufgeführte Gebande zu finken anfängt, im zwey und

swanzigsten, bren und zwenzigsten u. s. w. ein mittelmäßiger Kopf, und so bis ans Ende. Der Englander hingegen hat seine bediges Haar um die Ihren und Stirme häugen, die Miene blübend, die Sande zerkrast und auf jedem Knochel eine Bunde; horaz, homer und Birgil find ihm immer gegenwartig, in seinen Meinungen ist er bestimmt und eigen, irrt sich tausend Mal, aber verbessert sich selbst n. s. w.

Wenn fich unfere jungen Leute ges wohnten, gegen brey Gedichtchen für das Herz nur eines für den Ropf zu machen, so hatten wir hofnung, einmat im Alter einen Mann zu sehen, ber Kopf und Herz hatte — die seltenste Erscheiming. Die meisten haben nicht mehr Licht im Ropf,

Ms gerave nölhige ist "zu sehent," daß sie nichts darinf haben?

Ware, wenn man Denkerrziehen wollte, die Kinden alles die auf des letzte hinaus nutersuchen zu lassen, selbst die auf die Sigepschaften, die nicht in die Sigepschaften, die nicht in die Sinne fallen, als sie mit einerlen bekannt zu machen.

Man geht heutzutage unter uns in dem Studium der Naturgeschichte zu weit. Die meisten lernen nur, was andere gewußt haben, ohne so weit zu kommen selbst etwas zu sehen, sch langne, die Wichtigkeit und die Würde eines solchen Studiums gar nicht, allein es ist traupig, wenn man junge keuts über eine Insestendistarte die Kenntnis ihrer selbst, ihmes korners und ihrer Seele vernächlässigen flebt, daß sie die Kennzeichen einer Phalane beffer inne haben, als die von dem Syntax des Genitivs, und von einem oftindischen Fisch reden konnen, ohne zu wiffen wo der Magen liegt.

Es ist gar übel, wenn man alles aus Ueberlegung thun foll, und zu nichts früh gewöhnt ist.

Ein klnges Kind, bas mit einem narris schen erzogen wird, kann narrisch werden. Der Mensch ist so perfektilet und corrups tibel, daß er aus Bernunft ein Narr werden kann.

Ich kann nicht leugnen, daß mir, als ich zum erstenmal fah, daß man in meis nem Vaterlande anfange zu wissen, was

Murgelgeichen find, die hellen Freudens ehranen in die Augen gebrungen find.

Bas den Unterschied zwischen ben engstischen und deutschen Gelehrten hauptssächlich ausmacht, ist nicht sowohl ihre Beschäftigung mit den Alten, als der Umstand, daß sie früh angehalten werden, das, was sie lernen, gründlich zu wissen. Sie sind nicht so leicht befriedigt und dringen mehr auf klare Ideen. Durch das entsetzliche Durcheinanderlesen wird unsere Jugend verdorden, und gewiß durch nichts in der Welt mehr, als durch unsere Dichter, die so sehr von Empfindung überssließen.

6.

## literarifche Bemerfungen,

Bas find unfere gelehrten Zeitungen und unfere meisten Journale? Sie find allerdings vom bloßen Meßcatalog unter= schieden, aber was sie von diesem unter= scheidet, ist gerade das, was da macht, daß sie fast Niemand mehr lieft.

Mit Phlegma schreibt siche teine Satire' gegen Phlegma, benn darin besteht eben seine Natur, baß es sich nicht selbst stort. Wir ahmen immer die Satire der Engständer und Franzosen nach und bedenken nicht, daß wir mit ganz andern Fellen zu thun haben.

Unfere Porite haben fich nun allmählig verloren; ber Fluch ichien immer mit ben Generationen juginehmen,

Diejenigen unter den Gelehrten, benen es an Menschenverstand fehlt, lernen ges meiniglich mehr als sie brauchen, und die vernünftigen unter ihnen konnen nie genng lernen.

In den Bugower Erit. Sammlungen, wo man die humische Geschichte nicht uns bentlich der Saberlinischen nachkeht, vergist man offenbar einen hauptumstand: Wer namlich humische Geschichte schätz, verzwirft deswegen nicht haberlinische. Die eine läßt sich gar nicht mit der andern vergleichen. Die eigentlichen Geschichtstauber, die, um eine Jahrzahl zu bezrichtigen, Folianten langsam durchblättern

und gange Frubitige berfigen, find ubers haupt ein murrendes, alles anbere everachtendes Bolt, und fonnen fich febr ers Bittern, wenn mail innen irgens ein Bert Borgiefit, Bas mit Leichtigfeit gefchieben gut feint fcheint. ""Das ftehe in'bem trode wen Annaliften auses weite genanden :aber fie bevenkenminicht, waß ziefo wenig als bem Menifchen außerfie Genauigfeit möglichlift, fie eben so wenig, iffm auch Aberall nothig ift. Mer ben Anspruct ber Muskeln an bem Farnesischen Serkules bewundert, bem muß der Physiolog nicht verächtlich zurufen: "im Albinus und Comper feht bas alles weit genguer." Agbes nach feiner Urt, ift eine Regel, Die den Critiker überall leiten foll. BUT IN BUT WE WE TO BE

Daß Garpe aufgehort bat gu fchreis ben ift ein fo großer Berluft fur un= feren Lifteratur, glo haber Lavater ange-

steuen segen ben Geschmack unserer Zeit ift ben, mir vielleicht zu einer tadelnde würdigen Gobbe gestiegen. Täglich zu seben, wie Leuten zum Nahmen Genie kommen, wie den kellerest zum Nahmen Ennsendfuß nicht weil, sie so viel Füße haben, sondern weil die meisten nicht bis auf 14-zählen wollen, hat gemacht, daß ich keinem niehr ohne Prüfung glaube.

Aus dem jetigen Buftande der Gelehre famteit, da fich Ruglichkeit, Grundlich feir und Tanbelen wie 1, 3 und 5 vers halten, gleich auf einen Berfall ber Wifsfenschaften foließen wollen, heißt die Sache mit gar zu mifroftopischen Augen

Betrachten. Diefes Bidgad wird im ME gemeinen boch mit ein fleter Begg bb er gitt Mufnahme boet gum Derfall führt; tage fich fo gefchwind uicht beurtfeilen. Funffig Juhre Relitmeifteren und Lans beleb nehmen fich fur bas lebende Beits alter trantig aus, im Gangen fino es uimertliche Rrummidigen fit Bem großen Buge. Wenn man nabe ift, fo ffebt es and, ale boge er fich jurid. - Wenn ein Bolt fich einmal aus ber ebeln Gins falt in bas meht Schimmernde verloren hat, fo geht, wie ith glanbe, ber Weg' nach ber Ginfalt gurud, burch bas bochft Affeftirte, bas mit bem Efel enbigt.

Wenn unsere jetzt im Schwange gez' hende registerartige Gelehrsamkeit nicht balb zu ihrem Winterftillstand kommit, so ift allerdings viel zu befürchten. Der

Merch lebt allein, um fein nud feinen Mitmenfchen Babl ifo febr gu beforbern, als es feine Rrafte uph feine Lage ers lauben-in Diening fürzer gu feinem: Enba gwed gu gelangen, nugt er bie Berfuche feiner Borfahren. Er findirt. Dhue jene Abficht flubiren, blog um fagen jn tonnen, mas andere gethan haben, bas beißt bie lette der Wiffenschaften treiben. Solche Leute find fo wenig sigentliche Gelehrte, als "Register Bucher: find. Nicht blog, missen, sondern auch für die Nachmelt thun, mge die Wormelt, fur mus gethan hat, heißt ein Mensch seyn. Soll ich, um nichts upch einmal gu erfinden, mas schon erfunden ift, mein Leben über ber Gelehrten Gefchichte gubringen ? . . Sagt man boch Dinge verfählich zwenmal, und man nimmt es einem nicht übel, wenn unr die Ginkleidung , nen ift. Haft on

felbst gedacht, so wird beine Erfindung einer schon erfundenen Sache gewiß alles mal bas Zeichen des Eigenthumlichen an fich tragen.

الإرباء والإيوان أأوه

Ce haben fich in biefem Jahre eine Art von geleurten Bitterunge : Gefprachen in unfere Gefellichaften eingeschlichen, fo baß man fast bas eigentliche Wetter baruber bergift. Unftatt gu fagen, es geht ein Scharfer Binb, fagt man, bas neueste Stud ber allgemeinen beutschen Bibliothet ift nun angekommen. Statt von ichmutigem Wetter gu fprechen, fpricht man bon ber Frankfurter Zeitung und man flagt jest nicht mehr über schwille Luft oder Froft, fondern faft allein aber Recenfenten : Unfug. Co foll auch fogar ein frangofischer Spottwogel in einer menem Auflage seiner Grammaire ein Gesprach

Merch lebt, oflein, um fein nud feinen Mitmenfchen Babl ifg febr gu beforbern als es feine Arafte und feine Lage era lauben, .... Dienin, fünger gu feinem Cuba zwed zu gelangen, nütt er, bie Berfiche feiner Borfahren. Er finbirt. Ohne jene Absicht ftubiren, blog um fagen gn tonwen, mas andere gethan haben, bas heißt bie lette ber Biffenschaften treibenen Solche Leute find fo wenig zigentliche Gelehrte, als Register Bucher, sub. Nicht bloff, pissen, sondern auch für die Nachmelt thun, mas die Wormelt, fur uns gethan hat, beißt ein Mensch seyn. Soll ich, um nichts upch einmal zu erfinden, mas schon erfunden ift, mein Leben über ber Gelehrten Geschichte zubringen ? .... Sagt man doch Dinge versätzlich zwenmal, und man nimmt es einem nicht übel, wenn unr die Einkleidung nen ift. Saft bu

felbst gedacht, so wird beine Erfindung einer schon erfundenen Sache gewiß aller mal bas Zeichen des Eigenthumlichen an fich teggen.

lagan gay**e**g way**e** gan **e** 

Es haben fich in diefem Jahre eine Urt von gelehrten Mitterunge : Gefprachen in unfere Gesellschaften eingeschlichen, fo bas eigentliche Wetter bag man fast barüber vergift. Unftatt zu fagen, geht ein scharfer Bind, fagt man, bas neuefte Stud ber allgemeinen beutschen Bibliothet ift nun angelommen. Statt von ichmutigem Werter gutprechen, fpricht man bon ber Frankfurter Zeitung, und man klagt jest nicht mehr über schwife Luft ober Froft, fondern faft allein aber Recenfenten : Unfug. Es foll auch fogar ein frangbiischer Spottvogel in einer menem Auflage feiner Grammaire ein Gefprach

swisthen einem Herren und einem Schneis ber eingeschaltet haben, wo dieser unmite felbar nath ber Frage: Beschlen ber Here golvene Kniebander oder scameelhaarne? seinen Kunden fragt: Haben ber Herr die Franksutzet Zeitung gelesen?

Die Englander werden es durch Uebers fegung unferer Schriften dabin bringen, bag wir fie gar nicht mehr überfegen.

Einige Leute wollen das Studiren ber Minfte lacherlich machen, indem sie sagen, man schreibe Bucher über Bildchen. Bas sind aber unsere Gespräche und unsere Bucher anders, als Beschreibungen von Wildchen auf unserer Neghaut ober in unserm Kopf?

In der Republik der Gelehrten wist jeder herrschen, es gibt da keine Abersmänner, das ift übel. Jeder General ennft, so zu reben, den Plan entwerfen, Schildwache stehen, die Wachtstube fegen, und Wasser holen; es will keiner den andern in die Hande arbeiten.

Gelehrten, die fich geschwinde, wie man Belehrten, die fich geschwinde, wie man bu sagen pflegt, in ein Fach hineinwersfen sonnen. Diese Leute wundern sich beimlich über sich selbst, daß sie so bald im Stande sind, über eine Materie zu schreiben. Sie werden Polygraphen, ehe sie sie werden Polygraphen, ehe sie sie werden Polygraphen, ehe sie sich besten wersehen, und erlangen einen Ruhm; allein fast immer werden sie nur ban unwissenden und halberfahrnen aus gestaunt. Der eigentliche Mann des Faches lächelt, bep, ihren Arbeiten, die der Weise

felbft nicht einen Pfennig ein= tragen. Gie gegentheile find blodfinnig genug, biefen ihnen verfagten Benfall bes Renners fir Deib ju halten. Uufere meiften Schriftsteller fint von ber Urt, man barf es tuhn behanpten. Gie find portrefflich, um von ihnen zu fprechen denn auch unter diefen hervorzuragen, ift eine Ehre, wenigstens in bem Laude, wo es Mode ift auf biefe Art gelehit gu fenn - aber Bortheil Beingen fie ber Biffenschaft sicherlich nicht. Um in einer Biffenschaft fo gu fchreiben, bag man nicht blog bie Menge ftaunen macht; fonbern ben Benfalt bee Renners erhalt und ber Biffenfchaft felbft erwas gulegt, muß man fich ihr allein wibmen, and ges Beiten fetbit nur einzelne fleine Theile berfelben bearbeiten. Unfere Be-Tehrten werden gewiß bon andern abne lichen wieder verdrängt, sie sterben am Abend bes Tages, da fie in der Sonne schimmerten: und spielten, zu tausenden dahin und werden vergessen. — Man kann sich selbst bis zum Erstaus men in einer Sache Genüge, leis sten, und der Erfahrne lacht über unser Werk.

Lord Chefterfielb hat gewiß nie gebacht, daß seine Briefe im Druck ers scheinen wurden. Satte er einen Tractat fiber die Erziehung bekannt gemacht, so kößt fich gewissennaßen aus des Lords Charakter, den er sehr punktlich vor der Welt zu behaupten suchte, schließen, daß ein solcher Erziehungsplan, den man aus seinen Briefen entwerfen konnte. Das weiste ift darin, wie billig, den indivis

buellen Umftanben bes jungen Stanhope angemeffen, und ba, mo er beffen Ratur widerspenftig findet, sucht er manchen feis ner Regeln ein Gewicht gu geben, bas fie in einem allgemeinen Spftem nicht haben durften. Er bringt frenlich als Hofmann auf Grazie und Unftand ben einem jungen Menschen, ben er gum Dofmann machen will, aber bag er es auf eine folche Art thut, wie wir in feinen Briefen feben, wo er fo oft vom Tange meifter, bom Berfchneiben und Dagelaba fchneiden fpricht, und immer the graces, the graces im Dunde führt, bas muß aus bem befondern Charafter bes jungen Stanhope erflart werben. Bielleicht fann folgenbes bagn bentragen, was ich von guter Sand habe. Ich Tas Chefterfield's Briefe auf Lord Boffon's Landhaufe, 'ioo fich bamale eine gewiffe Schottische Dante,

Mes. Balting (haw, ebenfalls jum Besuch aufhielt , die nicht allein den juns gen Stanhope febr gut gekannt bat, fons bern auch noch jest vielen Umgang mit feiner Mufter bat, Rach ber Befchreibung biefer Dame war Mr. Stanhope ein nuter, fetter, beguemer Junge, bar viel gelernt hatte, aber wenig von bem Stoly and bremenden Chrgeis besaß, ben ihm fein Bater zwanzig Jahre, nachbem er ibn gezeugt hatte, noch einfloßen wollte; michte von Bolingbrot's wirtender Rraft, beffen Thaten ihm jum Mufter vorgestellt waren, obgleich vielleicht mehr grundliche Belehrfamkeit in einem geringern Alter. Er hatte fich vielleicht gut geschickt, wie ich merke, als Privatmann ein paar Auctoren oder Ada pacis herauszugeben, und einen guten Chemann und Bater ju machen. Daben mar er im hochften Grade

gareinlich, wie viele Buchermanner, und pflegte oft in Gefellichaft mit bem linten Sie duf vem rechten zu flehen. Bon feiner werigen Rebensatt zengt Die : bes Lannte Befchichte von feiner Aufführung ben einem Gaftmafil, bas fein Bater in ber Abficht angestellt hatte, ihr in bie Welt einzuführen und ihm Berbindungen gu verfchaffen. Endlich heirathete er noch wiber bes Baters Billen, aber ein vortreffliches Fromenzimmer, bie Berausge= berimiber Briefe, mit ber er gewiß gluck licher gelebt hat, ale wenn ihm fein Bater, wie gewiß am Ende geschehen fenn warbe; feine Che am politifchen himmel gen fchloffen håtte.

Es gibt mohl wenige Rahmen, die fo fehr verdienen in bem Tempel bes guten Gefchmads aufgefiellt zu werben, mabrend fig ber Denter mit gleichem Recht, an ben Galgen foligt, ale ber Nahme bes Englanders, Sunins. Go viel Basheit bep for viol attifchem With in perakthenunge wardige Beleibigung ber Mojeficht in einem beneihengmerthen- Ansbestafen Benntnif bog Menichen, auf die ruchlosifie Agt mu Rianfung ihrer, Rechte gemisbraucht; alle Bunfareden per Beieblemflit untbeporen. ein Sefpenft feiner Barftellungen, ben Despotismus, gu verbenpen; ein Gifer für Die Constitution, ber, wenn er allgemein werden follte, ihren Untergang unvermeibe lich machen murbe - biefes charafterifirt Die Briefeibigfes in gllem Befracht außerorbentlichen Diennes. m. den er eife und

Banif ? .

Man wundert fich oft, wie ein Mann, wie Mehrmed, feine Leute fo habe hinter= geben, Lund, mit feinen Sabigkgiten, fie nidgeil nun flein ober groß gewesen fepn, ein Auffeben in ber Welt machen Bimen, bas gar tein Berhaltniß ju ihnen batte. Man windert fich, und fieht es boch alle Lage, wiewohl in einem geringern Grabe por fich. Es gibt in bet gelehrten Res publik Danmer, bie ohne bas geringfte mabre Werbienferein febr großes Auffeben machen; wenige untersuchen ben Werth berfelben, und bie, bie ihn fennen, murve man fur Lafterer halten, wenn fie ibre Meinung bffenifich fagten. Die Urfache ift, ber eigentlith große Main bat Gie genschaften, bie nur ber größe Mann gu fchagen weiß; ber anbere bichbe, welche ber Menge gefallen, bie berfiach bie Bernunftigen überftimmt.

Ich glaube, es ift teine Biffenfchaft, worin ein Dann mit geoberer Allgemeite

beit'bon Unterhaltung niehr nugen, unb fich felbft mehr zeigen tann, and bie Ges Freylich ning bas mandyemi fdicte. feltfam bortommen, weil diefes Bort faft gang feine Bebeutung im Deutschen bers toren hat. Die Dentschen haben, fo viel mir bekannt ift, bis jest noch teinen Ges fdictfcbreiber gehabt, und werden auch vielleicht noch nicht fo balb einen befome men. Die haben nicht bie Gelegenheit alle Geelenfrafte fo auszubilden, als Mans ner, bie in großen und reichen Stadten Wen', wo Pracht und Ueppigfeit auf bas Whifte geftiegen find. Sie bearbeiten inpiftens nur Gine Geiftedfraft, unb bas Phienma bes Grublere ift felten ben ihnen mit bem Bis und ber Philosophie vers Bunben, die nothig ift, bie Sachen gus fammen zu bringen, und bann ftart und gut gu fagen. Ferner findet fich ben ihnen sine gemiffe Tarp'iche Gefalligeit gegen die Expless. Die macht, Daß fie das meife mit einer einschläsezwen Unmaße geblichteit und feigen Unvorgreislichteit lagen. This Sprache ist noch nicht in desellschaft die von Bachern abgeben kinnte, Der gute Schriftsteller muß haben sich eine Sprache schaffen, wenn er lich so ausdrücken will, daß er Nasländern gefollen soll.

ann<sup>#</sup>c: (an, <sup>#</sup>) .

Richts ist mehr zu wünschen, alfines
Deutschland gute Geschichtschreiber haben
moge; sie allein können machen, das sich
die Ausländer mehr um uns bekönnwerg.
Es mussen aber ja keine Begebenheitse Berichtiger sehn, oder sie mussen und hie Mabe in dem Werke nicht sehen lassen; sie mussen Selbstverleugnung genug ibes figen, bas. Refultat von einer monats langen Untersuchung in einen Beile bingus werfen, fo bag ab upter taufenden taum Giner fur fo toftbar halt. Es wird bens noch gewiß gefunden, and wenn jest nicht, fo nach tanfente Jahren: . Es muß überall Ruducht auf Geschichte bes Mem fchen, Beift ber. Gefetze genommen merben, nicht prathaft:, und aus eben bem Grunde nicht einmat in einer Modervendung und noch viel weniger in einer Pointe. Die runde Korm ift die, die am mahrscheins lichften gang auf Die Rachwelt tommt, wenn die Materie fonft gut ift; ich wollte faft anrathen, wenigstens in ben Betrachtungen, lieber von Seiten ber Rurge gu fehlen; wenn bie Dachwelt weiset wird, fo bringt fie, wie Sterne fagt , mehr als die Galfte des Buche ohnehin mit, ie fann vermuthlich geschwinder lefen,

Ich wünschte aber wohl zu wiffen, in wie ferne der Dautsche jetzt zu einer folchen Beschichte fähig ift; ich fage meine Deis nung mit einiger Furcht. Der eigentliche Profeffer, oben Stubenfiger follte ich viele mehr fagen, ift ber Mann, ber unter allen am wenigften fabig ift, bein großer Geschichtschreiber ju werben. Er fane vem andern vorarbeiten, er tann Differs tationen ichreiben, bamit ber anbere ein Wort fprechen tann, und tann in fo fern ein febr nuglicher Mann werben. Allein es ift gewiß; bag: fich an Enbe biefe fcmeren Berichtigungen alle nach 4 bis 300 ober 1000 Jahren berlieren werben. wo bie Rachwelt noch bes Mannes Buch tefen wird, ber turg, bunbig und mit mamlichem Ernft:- ber får größtmöge liche Untersuchung Burge wieb, fo wie ein gefettes Beficht und simple reinliche

Tracht fur einen mannlichen Charafter -Die Begebenheiten ergablt, und ohne gu predigen, Anmerkungen einstreut, aus benen man Predigten machen tonnte. 3ch Tage, ber Stubenfiger ift nicht ber Mann, ber hierzu taugt, weil es taum mbglich ift, ohne Umgang mit ber Welt und mit Lenten, die einem an Erfahrung überlegen find, und von allerlen Stand, fich bas Gefahl ju erwerben, bas uns faft ohne nachzudenken von Begebenheiten urtheis Ien, ober wenigstens am rechten Orte fuchen, ober nach ber rechten Richtung perfolgen lebrt. Bucher murben biefen Mangel pollig erfegen, wenn alle Bucher von Menschenkennern geschrieben maren; allein felbft ber Mann, ber Erfahrung hat, im gemeinen Leben barnach verfahrt, fie am Tifch und Spatiergangen außert, wird fie oft nicht in sein Buch bringen,

nicht weil er fie fur Arcana balt', bebute ber himmel, fondern weil er glaubt, fie fichiden fich nicht fur ein Buch. Denn es ift nur allzugemein, bag Muge Lente benm Bucherschreiben ihren Geift in eine Korm zwingen; Die von einer gewiffen Stee, die fie vom Stil haben, beftimmt wird, eben fo wie fie Gefichter annehmen , wemt fle fich mablen laffen. Langer Mufenthalt in großen Sanbeleftabten, nicht Weit von einem Sof, oder noch beffer, in Biniger Berbindung mit ibm, Aufmertfam-Beit auf die gleichzeitigen Begebenheiten und ihre Berbindung, Lefung bes Tacis tus, Robertfon und einiger wenigen anbern, Philosophie, Naturlehre und Mas thematit, beständige Aufmerksamkeit auf bas, wovon geredet wird, wenn man in Befellschaft ift, find Dinge, die überhampt vieles -bentrugen, ben vernünftigen

Mann zu bilben, und hauptfachlich ben Geschichtschreiber.

Mich bankt, der Dentsche hat seine Starke vorzüglich Airl Driginal-Werken, worin ihm schon ein sonderbater Kopf vorgearbeitet hat; ober mit andern Worsten; er besitzt die Runst durch Nachahmen vriginal zu werden in der größten Bollstommenheit. Er besitzt eine Empsindlichsten ind kann sein Murki aus allen Ihnen spielen, die ihm ein ausländischer Originals Kopf angibt.

Gewiß kann in Deutschland nichts ber Aufmerksamkeit eines satirischen Rouses wurdiger seyn, als ber jeht so allgemein geworbene lächerliche Eifer, Original zu sehn. Es gehen über viesem Beinahen

။ရ**စ**်နေတွင် **ရာ** သည် **ရာ**ကြိုင်

die hesten Adpfe zu Grunde, und ber Deutsche vernachlässigt diesenigen Wissensschaften, wozu ihn die Natur hauptsäch= lich bestimmt zu haben scheint: das Klar= ingehen in der Philosophie und der höhern Geschichte.

Sch glaube, daß von funfzig, die den Homer seize febt. Sie haben ihn nie tadeln boren, und so feine Lecture ergögen; und so kann sie seine Lecture ergögen; allein es gehört viel dagn, ihn eigentlich zu verstehen. Ein Buch, das man im dwanzigsten ganz übersieht und ganz, versteht, gefällt nicht leicht mehr, wenn man drevstig alt ist. Daber kommen die elens den Nachahmungen der Alten, die wir von jungen Leuten lesen. Sie haben der Dorage, den Shakespear nachgegebunt, dem Corage, den Shakespear nachgegebunt, dem

ficher ibergengt; nicht ben Dorde und Chafifpear, benidemerfahrnere, flu: gere imb meifere Mann in ihnen finbet. Der eine flebt blog an dem Ausbruck und ber Manier, die er nicht erreicht; ber zwepte gibt und faft in ber Manler Sochengen bie gerabe benen abhlich Enb, bie man nus bem Driginal wegmanfchun Bunte; ein britter weiß ben Ausbrud groan gu ereffen, allefterter bat nichte in ber Welt gesehen und enfahren, und fagt und Dinge, bie wirmfcon ausmendig wiffen, u. f. w. Gin fichres Beichen bon einem gitten Buche ift; wenn es einein immer beffer gefällt, fe alter man wird. Gin junger Menfc bon its Jahren, ber fagen molte, fagen durfte, und vornefine lich fagen tonnte, ind er empfindet, wurde vom Lacitus etwa folgendes Urtheil fallen: "Es ift ein schwerer Schrifte

foller, ber gute Chainftere zeichnet, unb portrefflich gumilen mablt, allein er afe. feltift Buntelheit ge und batommt draft smit Anmerkungen in bie. Ergablung ber Beges benheiten herein, Die nicht viel erlantern. Mail muß biel Lateit wiffen, um ihm gu verfieben.!' - 3m 5 25ften Sahreus iners iguspelett, bag ver mehr gethan hat; als gelefen, wirb er vielleicht fagen: 4 Egot rine ift ber bunfle Striftfteller nicht, für ben ich ihn ehemals gehalten, ich finbe aber, baf Catein nicht bas einzige ift, mas man wiffen muß, um ihn zu verfteben, man muß febr viel felbst mitbringen;" und int 4offen, wenn er die Belt hat kennen lernen, wird er figen: Macitus ift einer ber erften Schriftfiels ler, die je gelebt haben."

Daß bie Plagiarii fo verachtlich flub, Bommt baber, weil fie ihr Plagium im Rleinen und beimlich ausüben. Gie follten es machen, wie bie Eroberer, bie man nunmehr unter bie bonetten Leute rechnet : fie follten platterbinge gange i Berte frems ber Leute unter ihrem Nahmen brucken -laffen , und wenn fich jemand bagegent in loso felbft regt, ihm binter bie Ohren schlagen, bag ihm bas Blut zu Manl und Mafe heraussprützte; auswärtige aben in Beitungen Spigbuben, Cabalenichmiebe und bergleichen ichelten, fie junt - weifen, ober fagen , bag fie bad Better effchlagen folle. Auf diese Art wollte ich meinem Waterlande weiß machen, bag ich ben Sebaldus Nothanter geschrieben hatte.

Es gibt eine gewiffe Urt usn Buchern, bergleichen wir in Dentschland in großer Menge haben, bie zwar nicht vom Lefen abschreden, nicht ploglich einschläfern; voer murrifch machen, aber in Beit von einer Stunde ben Beift in eine gewiffe Dat= tigfeit verfeten, Die zu allen Beiten einige Alehulichkeit mit berjenigen hat, die man fine vor einem Gewitter verfpurt. Legt man das Buch weg, so fühlt man fich gu nichts aufgelegt; fangt man an gu fofficiben, fo fchreibt man eben fo; felbft gute Schriften icheinen biefe laue Gefcmadlofigfeit anzunehmen, wenn man fie zu lefen anfangt. Ich weiß aus eiges ner Erfahrung, baß gegen biefen trauris gen Zustand nichts geschwinder hilft, als eine Laffe Raffee mit einer Pfeife Barinas.

Winkelmann, Sagedorn und Leffing haben unfern beutschen Eritikern einenneuen Geift mitgetheilt. Chemals fagte

man von einem fcblechten Rupferftich: Der Rupferstich ift schlecht; jest haben bie Beurtheilungen 'mehr Feuer. Bon einet Coeur: Dame g. B. wurden fie fo urtheilen': Das Geficht hat zu viel lotales, die Augen haben von den Augen der Juno, die der Rartenmacher zu erreichen gesucht bat, nichts als die Größe; nichts von bem ftillen Feuer, bas den Paris manten machte, nichts bon bem himmel in ihnen, ber fich mit ihnen auf- und mit ihnen gus fchlieft. So idealifch auch ber Mund Scheint, fo frangofffc find die Locken; fie fpielen nicht neibisch um bie volle Wange, fondern mit reicher Pomade in eine gewiffe Stellung gefteift, fcheinen fie wenig befammert gu fenn, ob fie ju wenig ober ju viel verbergen. In ihrem Buche ift nichts griechisches; dem Gerer tonnte fie gefallen. Dan vermiffet mit Unwillen die

folante Biegung bes Rorpers, bie und baburch, baß fie bas Geficht weggiebt, ben marmen elæftischen Bufen angubieten Die Sande find wie von ber Scheint. englischen Rrantbeit verdrebt und icheinen Das Colorit ift, bas Colorit ungefett. eines ichlechten Dablers, ber auf frifchen Gips mahlt, und ber, um einer Grelle fanften Ochmely mitzutheilen, fieben ans bere gang abgefcnitten figen laft. Rurg in ber gangen Coeur : Dame finden wir auch nicht bie fluchtigfte Spur Des Benies, bas burch einen vinzigen Jug uns nothigt, Leinemand fur unfern Rachften gu balten, feinen flummen Seufgern uns entgegen gu erbarmen, und bep feinen gemablten Thranen, das bochfte Gefchene bes gefahlvollen Menfchen; lebenbige- Thranen u weinen.

Da, wo einen die Leute nicht mehr fonnen benten boren, ba muß man fprechen; fobald man aber dahin tommt, wo man wieder Gebanten voraussetzen tann, bie mit unfern einerley finb, fo muß man aufhoren ju fprechen. Gin folches Buch ift Sterne's Reife; aber bie meiften Bacher entholten zwischen zwenen mertwardigen Punkten nichte, ale ben allers gemeinsten Menschenverstand - eine ftart ausgezogene Linie, mo eine punktirte gus gereicht batte. Alebann ift es erlanbt, bas Gebachte auszubruden, wenn es auf eine besondre Urt ausgedruckt wird, boch biefes ift ichon mit unter ber erften Uns mertung begriffen.

Der beständige Umgang, den &... l mit Buchern von allerlen Art hatte, die Titel, die er las, und über welche er forechen borte, hatten in feinem Ropf eine Art von allgemeiner Encyflopabie erzengt, welche gebruckt zu feben vielleicht bes größten Betrachtungen : Sammlers . nicht unmurdig mark Beil ich mith ofters mit ibit über mathematische Bucher unters halten habe, so tenne ich ibn von dieser Seite etwas genauer. Seine Begriffe formirten fich ungefahr fo: Er fab Raft ner's Ruhnt und Befoldung - erfter Solug: alfo burd Mathematik fann man au Rubm und Brot fommen. fab eine Sprache in ben mathematifchen Buchern, die fich von allen andern, driffs lichen und beionischen, Sprachen unterfchied - zwenter Schlug: die Das thematik ift erschrecklich schwer. Ginige Bucher giengen ihm beständig ab, andere blieben ihm fleben, und beynahe eroig fteben - britter Schlußt einige Theile ber Mathematik muffen alfo wohl Brot eintragen, allein sie wird dech nicht ganz mit gleichem Eifer getrieben. Er sah die Finsternisse voranssagen, und zwar, daß, wie er selbst sagte, die Kalendermacher selten sich um ein paar Baterunser lang irrten — vierter Schluß: das ist etwas anßerordentliches um die Mathematik. Zusammengenommen sah seine Dessinition ungefähr so aus:

Die Mathematik ist eine Profession, woben ein ehrlicher Mann alle seine funk Sinne nothig hat, die Ehre und auch Brot einbringt, aber nicht viel getrieben wird; einige Theile bavon muffen fast so branchbar seyn, als die Pandekten; sie lehrt kunftige Dinge vorhersagen, und das auf eine erlaubte Art; die Mathematiker wissen vermuthlich, wenn unser einer kirbt, aber sie thun wohl, daß sie es uns vor-

enthalten, und Gott gebe, bag bie Lans pesobrigkeit es ihnen niemals erlaube, etwas davon auszuplaubern."

Go viel ich horen und schliegen konnte, fo war feine Tafel der menschlichen Ers kenntniß so getheilt:

## Biffenschaften bringen

fein Bret'a. Chre mit Brot und Btot: und feine Ebre fein Brot Peine Chre Chre Metaphy fica Poefia Logica Belles Leb- Occonomia Medicina Gritica : tres Anatemia Theologia Mathefit Rechnen und Analyfis infi-Philofophia Gotelben. witor.

Die Porits find die Observatoren ben ber philosophischen Faculiat dieser Belt, die man eben so nothig hat, als bie ben Sternwarten. Sie brauchen die großen Runftgriffe, allgemeine Lehrsage

Au giebeng, nicht zu verfieben; nur genau obferviren muffen fie tonmen. Bas murbe man von einem Observator fagen, ber ein folches Diarium brudeniliefe; "Den 12ten babe ich ben Mond gefehn, ben raten Derauf die Sonne, febr schon; die fch genbe Racht tounte man erschrecklich viele Sterne feben" u. f. w. ober ber bie Phas fen einer Sonnenfinfternif nach Baters unfere = Langen bestimmte ? . Aber unfere meiften Schriftsteller find weiter nichts, als folche moralische Observatoren, die einem Renner eben fo abscheulich zu lefen , find, ale es ein folches Diarium einem Affronomen mare.

Das Studium ber Naturgeschichte ift nun in Deutschland bis zur Raferen ges stiegen. Es ift freplich immer besser, als ftrogende Frepheitsboen zu verfettigen,

ober bas Dubent Ibeen unferer fo genannten großen Dichter balb in bren- baib in fechszollige Beilen in erftinnlirter Begeifterung ju mifchen. Allein obgleich bor Gott bas Sufect fo viel gilt, als ber Menfch, fo ift es fur unfern Rerven-Rnaul boch nicht fo. Gutiger Bimmel. wie viel bat ber Mensch in Druming fu Bringen, bis er auf Bogel und Schmetterlinge kommt! Lerne beinen Rorper Tennen, und mas bu bon beiner Seele wiffen tannft; gewohne beinen Berftanb gum Zweifel und bein Berg gur Bertraglidfeite Lorne ben Menfchen fennen, und bich mit Muth, gum Bortheil wafne beines Mebenmenichen bie Bahrheit gu Scharfe beinen Berftand burch reden. Mathematit, wenn bu fonft feinen Gegenftand findeft, hute bich aber bor Rahmen-Registern von Barmern, wovon eine

fictitice Kenntniff nichts nutt, und eine genaue ins Unendiche führt.' - "Aber Goet ift unendlich im Jufet, wie in ber Comme." D ich geftebe, biefes gern jug er ift auch im Sande bes Meeres unera meglich, den noch tein Rinne nach feinen Geftalten geordnet bate Benn bu nicht befondern Beruf haft, in ienen Gegenden nach Perlen zu fifebeit, fo. bleibe bier: web baue beinen Acher je ermerfordert beinen ganzen Fleiß., und bebente, baft bie Bahl ber Tiebern beines Gehirns und ihrer Kalten und Bruche endlich ift. Wo eine Schmetterlingshiftorie fteht, mare Plat får Plutarche Biographien gewesen, die boch zu großen Thaten angefeuert hatten. Ift nicht Geschichte ber Runfte nothmen: biger und nutlicher? Ich wollte lieber wiffen, was in ber Gefchichte ber Sandwerte und Runfte fteht, als dies, was Lime je gebacht und geschries ben, weiß, wußte und wieder vergessen sat. Allein bas ist vas Loos der Dents schen, jeden großen Ausländer, der nichts anders thun konte, als was er that, dwo den ansbrücklichen Besehl der Natur hattas in diesem und keinem andern Fache groß zu werden, ich saga, as ist das Loos bes Doutschen, einen solsben Mann nachzus ahnien, nicht allein ohne Besehl der Nas tur, sondern selbst: wider ihren Millenen

Die Aftronomie ift vielleicht biejenige Wiffenschaft, worin bas wenigste durch ben Zufall entbedt worden ift, wo ber menschliche Verstand in seiner gausen Große erscheint, und wo ber Mensch am besten tennen lernen kann, wie klein er ift.

Ob nicht eine stehenbe Macht von Rescensenten gut mare, die die Streitigkeiten ber übrigen Gelehrten führteir, und die Gerechtsame und Vorzüge der Nation darschneten? Diese Leute mussen chen so viel Gelehrsamkeit und Beredsamkeit besitzen, als die Soldaten Tapferkeit.

7

## Sprachbemerkungen.

Ich werbe me in Emigfeit nicht serv geffen, ift ein falfcher Anebrud.

Es ist ein ganz unvermeiblicher Fehler aller Sprachen, daß sie nur genera von Begriffen ausbrücken, und selten das hinz langlich sagen, was sie sagen wollen. Denn wenn wir unsere Worter mit den Sachen vergleichen, so werden wir sinden, daß die letztern in einer ganz andern Reihe fortgeben, als die erstern. Die Eigenschaften, die wir an unserer Seele bemerken, hangen so zusammen, daß sich wohl nicht leicht eine Grenze zwischen zweben wird angeben lassen. Die Worter hingegen, womit wir sie bezeichnen, sind

nicht so beithalfen munkuswert auf eine ander sagende und offeichen andschriebt, die seinemandschaft; 20: erkennen: 36. deine Mennen besteht die Moren philosophisch declinien abest ist, ihre Mermandschaft von der Geite durchen Penkubertungen wer geben können. In der Analysis nehnt man einer Linie a unbestimmtes Stück x, mas andere nicht y, wie im gemeinen Leben, sondern a - x. Daber hat die mathematische Sprache so geoße Vorzügemorden der gemeinen.

Sauerampfer ift ein Pleonasmus. Ampfer beißt fcon fauer und ift bas hollanbifche amper.

Dan tann ficher glauben, bag man in einer Sache eine gute Gerete por-

gerück ist gowenn man Ainfliedrier baringebeaucht. Die offenswer Geleif hat wießlich, ihre Aunswörter im Deutschen: einen harnannich men, einem bentWart wafchen, sinen werfohlen, barsten, kännnangriffe ingieln; diesch bier hachelnzhiehrenius kurt estied ind noch

Homocentrisch habe ich in dem moyen de parvenir ) gelesen — tein übler Ausbruck. Anthropocentrisch ware besser, obgleich centrum auch ein lateinisches Wort ist. Es war aber dem kurzweiligen Versasser vermuthlich zu lang, ob er gleich ein guter Grieche gewesen seyn soll.

oy Einem Berühmten Buche bon granciefus Berentbud;

Die lebendigen Sprachen find für die Anständer, die nicht unter dem Bolfe gesteht haben, größtentheffs todt. Wie schwer ist es, alle die kleinen Beziehungen zu ersernen, die gewiffe Ausbrücks und Mesdendarten in fich fassen! und fast und möglich ist es, wenn man einmal ben Indian ist.

Mor-Guaceffar, wie die gemeinen Leute, im Danghrückichen einen Wors ganger nennen, ift nicht viel schleter, als Nachfolger, ba einem ja niemand porfolgen tann.

ர் 🌬 ஆல் இரு ் இரும் இரு ச

Im Wort Gelebster feckt nur ber Begriff, baß einem nieles gelehrt ift, aber nicht, baß man auch etwas gelernt hat; haber fagen die Franzofen finnreich, wie alles was von hiefem Polie fommt, nicht

les enseignes, sondern les savans, und die Engländer nicht the taught ones, sond dern the learned.

er in transfer in the contract of the contrac

Sanift eine vortreffliche Banertung von Hartlen, bast benchible Verschiedensheit ben Sprachen falfche Artifelle welles fert werden; weil wir in Worten verlen, Es verdient fehr überlegt gu werden, in wie fern vie Befrieffe ihr unferer eigenen chen und die Begriffe ihr unferer eigenen auflicht.

Wir bewundern zuweilen bie Rechtigs teit der Sprachen unausgebildeter-Natios nen; die unfeige'iff nicht weniger kraftig; unfere gemeinsten Ausbrütte find oft febr poetisch; aber das Poetische eines Ausdrucks verliert sich, ibent er uns gemein wird. Der Laut Pringt den Begriff bers

egendelis 新 東 海 **#● 文本を●**6 元

war, und das Bild, das vorher das Mittel war, verschwinden, und mit ihm zugleich alle-Nebenidaen; die es instich schlos.

Was heißt ich wa ben? Es heißt, mit einer unbeschreiblichen Geschäftigkeit von den gemeinsten Dingen, die entweder schov jedermann weiß, oder niemand wissen will, so weitläuftig sprechen, daß niemand darüber zum Worte kommen kann, und jedermann Zeit und Weile lang wird. Die deutsche Sprache ist sehr arm an Wörtern für Handlungen, die sich so zu andern Handlungen des vernünftigen Mansnes verhalten, wie Geschwätz zur zweilsmäßigen vernünftigen Unterredung. So sehlt es uns an einem solchen Wort für rechnen.

: Ein Menfch wählt fich ein Thema, beleuchtet es mit Fringe Lichteben; fo gut ers hat; und fchreibt alsbaun in feinem gemiffen, ertuglichen. Mobefil feine Alls tagsbemertungen, bergleichen jeber Secuns baner auch hatte machen, aber nicht fo faglich ausbrucken tonnen. Für diese Urt gu fchreiben, welches die Lieblingsart ber mittelmäßigen und untermittelmäßigen Ropfe iff, wovon es in allen Lanbern wimmelt, habe ich tein befferes Bort, als Canbibaten : Profe finden tonnen. Es wird bochftens bas ausgeführt, mas die Bernunftigen fcon bey bem Bort gebacht haben.

Je mehr man in einer Sprache burch Bernunft unterscheiben lernt, besto schwes rer wird einem bas Sprechen berfelben. Im fertig sprechen ift viel instinctartiges; durch Bevnunft läft es fich nicht erreichend Gewiffe Dings muffen in der Jugend erlernt werden, fagt man; hiefes ift von Menschen wahr, die ihre Bernunft zum Nachtheil aller ührigen Rrafte cultiviren.

braust, saust, seult, braut, gischt, pfeist, braust, saust, summet, brummer, rumpelt, quatt, lächzt, singt, rappelt, proffeit, raspelt, knallt, knistert, klappert, knurret, poltert, winselt, wimmert, rauscht, mursmelt, kracht, glucket, röchelt, klingt, klingelt, blaset, schnarcht, klatscht, liespelt, keucht, schrevet, weinet, schluchzet, krächzet, stotiert, lallt, girret, haucht, klirret, blott, wiehert, schnarrt, scharrt, sprubelt.

Diese Borter und noch anbere, welche Tone ausbruden, find nicht bloße Beichen, fondern due Art von Blivesschrift får bas Ofer in

ri Bus 🙀 şe. Tummani bu

Um eine frembe Sprache recht gut fprechen zu lernen, und wirklich in Gesfellschaft zu fprechen, mit bem eigentlichen Nicemt bes Bolle, nuß man nicht allein Geodebrift und Ohr haben, fondern auch in gewiffen Grad ein Kleiner Ged fepu.

Ift heimsuchen wirklich so viel als has frafen, ober ift es so viel als has bers untersuchen? Wir maffen mehr Gebrauch von dem Wort beim machen, es ist sehr start. Deim reden ift, in die Seele reden, bochste Uebergengung verbunden mit ber Schnam st zu gestehen bewirken.

Das engifiche rfact in hat intellich viel abnliches mit bem frangbiefchen d in l'on a, bonne, its meine des roine Pas riside e, and nicht bes in resugien In Bafchreibung ber englischen Aussprache berthebas. Deutsche ift man noch berge wichtenweit: geinng agegungen ber men bat faum ben vierten Abeil und bem berin gethan, mas man thun kinnte. 4 Mira iert z wenn man glaubty: bas bas ih ber schwerfte Lant für den Deutschen were, Da wo es gelispelt wirt, ift ies bem Deutschen febr leinte, wenn man ihmenne die Bunge führt; weber vorfagen beifft nicht Die Bunge führen. Feber Deutsche bat es gewiß einwal in feinem Beben andgefprochen, wiellricht mehr vor bent if John gle nachher, " Ge Aft bas f mir ben Bauge milden beite Aahnen zausgesprotheng ig moniger, man seifchie Zunge bieft, auch

pe fleiner bas Stückfien biefelben ift, Das swifthen. Den Bichnens ift, befta wafiner und feber wird es. Dief gilt von bem this wenn es gelispelt wird, wie in titree; through, both, wenth, thew, thin, thing &c. Die Englander lispeln es aber nicht finner, und bann ift es unglich finwerer zu hiefchreiben und auszufprochent De ift mir ber Anfang ju jenempy bis Junge legt fich nur, als wenn fie jenes dissprethen wollte ifpricht aberagleub bis folgenben Buchfinben aus; fo flingt : 66 in ielmei "Benmisfidleist" die Spige ber Minge hinter bin Baboner, und bennt ele He fiet vor benfelben ober zwischner innel In that, mother, father, together, gather und greifchen Boseben Aberhaupt, pofft es Stop ber Anfang Jahr Bifchen , a ohner bas Bifchen felbit, von dem man: niches chiene inng. . Wie: Goffenjungen unn OberrEisein

fpreden Geber eben for aus ; ible bie Englander the findition, and habisd th dem Mort wie das ungelispeterut. ( Dien verfehiebenen Gelbftlauter :fieben fich burch eine abnichen Ginrichtung, wie Mapers Farben: Triangel barftellen. Der Englander ibr furges min much, thueit, but hat etwas vom ee mit ouw ogros iff nicht met fehrund reicht eine für funden befteht raud jamen: Cheifenie und einem Theile a prein gerfuntten je bas beige, b wie wir: fie im ABC ausfprechen, 21-42 Man tam ja tanbendes finden Gebong iben feiten, win wiel mehr Leute, Die eine meibliche Deinge, von Benten gu commandiren Gaben, gane ogdå eine Ginal Command. weißenin thu kanden obre Paril 149 Chalester inthomalftens Alliner aftet summitteben, antibaffibre geleffrten: Ernes mentataten, baben ihm well nicht verftente

Biete. Iffn gut jur aberfeten ift, an bielen Breffen gang:u unmöglich, ivegen feinet an Nebenibaen michhaltigen. Metapharu, mejnen ben befte Heberfeintmanne boch ibemer nur einige geben bann, : Anfer einer tiefen Remituis ber englisihen Spenche, bie nur wenige Ausländet fich verfchoffen Thusen , wird sine mach fcymerer in er michenbe Renntnife ber Gitten bedr Bolls aufgebeiter laun nur Leine angufährens fo manfche ichrimobigeimffrie Deutscher, ber feine Metien und Bie englische gut lennt, and diff Manhaharther Shake poorts Hinte nice, think the residentials forbilde gode. får Mindachien peräktiketak (domin ofår Deutschland überhaupt sinffen mie nicht rechnen, weif wir fein Lonbon ober Paris haben). Che wie fiergehteinigliffe allerfest maden, ift of silipentic, ambiftunchig Singistioners beiten mit mit berteit berteit.

Bei fit Bolt unferd: Sobeldungefchulisb gefreichen.; gwedt: ben aus weiter nichts affe bie Rose einer Ungezogenheit.; bein Englischer wiftebe ed bie Stree von Gepers lichkeit, und wenn stille Came, Ruchtefigleit, jumal emmanfange bet Rede, embeden, umgefahr wie ben und wenn, men ffagte: Das wolf: Cotts ba Birain Go haven wir Cidy foreche ats Obers Soffe) nichts, bull bem englischen damn im enefprathe. : Dobe Wetter komme ihmenahe, if aber zu läppisch. God damn it wird in Deutschlasse oft burch Bott berbamme überfett, fo abfchena lich, baf man taum arger fehlen tonnte, wenn man es burch ber Bert fegne überfette. In England ift es mehr pos belhaft als ruchlos, fo gu fcmbren, gimal wenn es geschwind gesprochen wirb. 3a es tann fo gefchwind gefprochen werben,

des einem Ausschein bem Ausschen den der vormehmen Sing end neibt. Wenn Shatespeatischmennen fluchen, so verschlt es den und seinen Endywerdz was den ihm eine Schintiungs senn follte, wird den auch Hamptsigur. Der Englander stuckt geneiche paridus zehnwal mehr, als der Deuglige, weil die fluchende Raffe den Menschen (die Seetente) Viesenn Staat singe Minichendurer verschafft, und seinen Schutz gewährt, und es unter ihnen Mäns der gliez, die die Alchrung diesen Welt und der künfzigen werdienen,

The state of the s

Mefthetifche Bemerfungen.

Aesthetische Bemerkungen.

er den Gribe von ibrer Santier

uschilifien bestehtigereit bann, den gestellichen Beltengediches fenn? Erbapping, Beleb. auns und Benginigen. Der Upterschieb guifben, Erbaumg, und Belehrung, liegt, bunftemich, daring baffejene in bem Bere gnugen besteht nibes ich empfinde namenn ich mein Thin mitmben, Borfcbriften ber Meligion, pop, veren Rutien ich abergengt merde, übereinsthmunend, oder mich durch Diefe Mobergestrung in greinen Entsplaffen gestärkt, sehenteiliche lehrt bingegen merbe ich, wenn ich Dinge bore, die ich paprher entweber gar nicht, ober folich gemnst babe. Einige nennen auch jede geiftliche Belehrung Erbauung. Wird bas Wort Erbauung im erften Ginne genommen, fo

tonn bas geiftliche Delbengebicht nugen. Es fann mir die Borfdriften ber Religion'. lebhafter vorftellen und tiefer einpragen; eine erbichtete Folge von ihrer Uebertres tung taun inich erighert, bas in milnem Baufe, in Millimeit Biebel von Frenitein fic fo' efwad Zutragen Ibine; und Sant mielflein Einfchluß mithri Rafer geben, Wella To Fann es mich bulebrett, und alle unch erfichen gunder feine chriftliche Gleurha Porie mitte meintenntuch. "Thefore allies beingfte Biengton ift ein Begenfland, ben mair finner vorzeiten folips wie et fiff indiffen hiches unie Bindhaterichmens woode weedstiebang bronfelhaft iff jant Bill Weifer Mann that einen et wurd, affin bente de Bile Bigen Grmartet, benn ef tonnie fich frren. "Diefer Abeil erbiet nicht, belehre nicht, and fann auch nicht erghteit, weifeverstandelt, fit fo fern nicht

engigen, all es Difforie aus, Enferen Meligion ift, all Cabichfung frenlich allain betrachtet. and mit ber nitral of course

fornes Paradies haben, wo alles Gottliche menichlich jugeht; fo konnte ein Bauer eine henriade schreiben, wo alles wie in seinem Dorfe, nur idealister; vorgienge.

Ginen Roman zu schreiben ift beswes gen porzuglich angenehm, well man zu allen Meinungen, die man gern einmal in die Welt laufen lassen will, allemal einen Mann finden kann, der sie als bie seinen vorträgt.

Briefe ift in folgenden Barten ber Ars

geftis ") S. 293 enthalten: Reges fretts supplicibus; quelusque rex nobis; In cuius est manu quod petimus.

Meland erzählt so viel Gutes vom Ngathon und scheint alle seine keinen Weobachtungen des Menschen zu erschöpfen, und diesen Menschen sonderbar und groß vorzustellen; er spricht aber selbst so wenig, daß uns alles dieses nur Testimonia zu seyn scheinen, und als solche wirken. Ich kann es unmöglich glauben, daß ein schwarmerischer Delphischer Jesuiten. Schüler Athen nur eine Stunde beherrschen kann; ja es wird mir bange, wenn ich hore, daß er sich dazu entschließen Leute, wie Agathon in Delphi, entschließen

Do beißt befanntlich ber berühmte politifche Roman von Johann Bartlan. Der gu Ende bes fechesebnten und ju Anfange bes gebiehnten Jahrhunderte febte.

werden, nind mugen auch überricher bin werden, nind mugen auch über den. Ich bin durch das gante Sold dem Agandon nicht rechtigut gewesen; ich untehten fast sechnischen Sestiten Delphischen Sestiten Schilten, das sich ein so großer Mann wie Wieland Tür ihn interessut, und jede seiner Alltagsempfindungen durch so feine Theorien zu adeln sucht.

Das Gute ift deswegen so schwer in allen Wissenschaften und Runften zu ers reichen, weil ein gewisser festgesetzer Punkt erreicht werden soll. Ewas nach einer nochgesetzen Regel schlecht zu machen, wäre eben so schwer, wenn es anders alsbann noch den Nahmen des Schlechten verdiemer.

Man giaube nicht, bag eine Bemers kung fun ein Schaufpiel zu fein ober zu nijefricher Wes der Kenner in der Natur du finden inigskande ist, entdeckt ar auch dier wiedenes Plekkicht wareres nicht gut, sinen gestiskuischtillen Satz zum. Daupte gehenkand der Suick zu machen; aber den Dauptsatz zu fähren, ist alles Wahrer dur; und ist es sehr eief, st dient ekriden sich so reden darf, zu einen Nothpfennig, wenn die wirigen Einfalle und die Situasionen längst nicht mehr haften wollen.

Schriftsteller mit dem ganz schlechten ges mein hat, daß er gemeiniglich feinen Wes genstand eigentlich nicht erleuchtet, sondern ihm nur dazu brancht, sich selbst zu zeigen. Man lernt den Schriftsteller kennen und soust nichts. So schwer es auch zuweilen eingehen follte, eine wisige Verioda wege gulaffen, fo muß es boch geschehen, wens fie nichte wehwendig aus der Sache fließt. Diese Kreuzigung gewöhnt lafimatig bes Witz an die Bügel, die ihne die Vernunft anlegen muß, wenn sie beide mit Ehren auskommen follen.

Schlechte Schriftsteller find hauptsachs lich diejenigen, die ihre einfaltigen Ges danken mit Borten ber guten zu sagen trachten; konnten sie, was fie benken, mit angemeffenen Worten sagen, so wurden fie allezeit zum Besten des Ganzen etwas beytragen und fur den Beobachter merks wurdig seyn.

entichnicht, wenn man auche man bestich felbsteinracht, wenn man auche untem nehmen mill find ein Wrtrefflicher Stoff

่องนุจัรราม

gu Mondlogeng benn sie werden seiten anders gentaches bis wenn wan allein ist, and sehölastalland

I an bir sichneil sie geget mal bei g

mi Der Beinisdifbiretwas, basimobi, ben nordlichern Landern eigenwift, fpermie bas Sylbenmag mehr in ben fablichern bers ehret murbe. Ben biefen ift alles Mufit, ba ben jenen nur gumeilen, aber befto ftarfer die Runft und bie Darmonie ficht= bar wird. 3ch zweifle nicht, bag bie Griechen und Romer nicht bisweilen auf Reime verfallen fenn follten, es mar aber biefes Runftliche ihnen allzufuhlbar baber verhaft, fo wie uns bie Reime fcmetterte und fletterte: dabinges gen ihr garteres Dhr ichon eber Sufe gablen Abnute, male bas punfige, abas fich baber ein fahlbures Subeinwaß; beit Reim, erfand. Die alten beutschen Werfe

haben oft nur Reime und faft gar Bein Metrum.

Es ist eine richtige Beobachtung, wenn man fast, daß Leute, die zu viel nache abenen, ihre eigene Erfindungstraft schwäschen. Dieses ift die Ursache des Berfalls der italienischen Baukunst. Wer nachahmt und die Gründe der Nachahmung nicht, einsieht, fehlt gemeiniglich, sobald ihn die Hand verläßt, die ihn führte.

In Werken bes Geschmacks ift es febr: schoer, weiter zu kommen, wenn man schon reinigermaßen weit ift, weil hierin ein gewisser Grad von Bollfommenheit leicht unfer Vergnügen werden kunn, so. daß wir nur diefen Grad, der unsern ganzen Geschmack ausfühlt, zum Endzweit unferer Benühungen machen. In andern

Sintten, Die nicht blog auf bes Deragnugen geben, perhalt es fich gang, mibere. Daher haben wir es in bem lettern ben Mien, weit juvorgethan; in ben erftern aber:find wir noch tief: unten ihnen; ohns: eruchtet wir fogar Diefter won ihnen wor und haben. Diefest femme baber, meil bus Gefühl bes neuern Runftlers nicht: fchairf genug ift; es geht nur bis ainf bie torperlichen Schonheiten feines Mufters, nicht auf die moralischen, wenn ich for fagen barf. Man fann bas Geficht eines reblichen Menfeben feben, man tann es aber anch gewiffermaßen fablen , Das legtere ift. bas. Erffere, verbunben mit eineb. Rudficht auf bas Motalifch : Gute, memie wir in ihm oft bie Deiene begleitet: faben. Mas ich hier sagen will, wird wohl jeder perflehen ; fur ben ich reigenulich fcbreiben So lange ber Rimftler nur blie nach iben:

ets b.

Ħ

u

t

r

Nuyen zeichnet, wird er nie einen Khocome berausbringen, der eiwas mehr als Zeichio nung hat, der mir Gafibliverferige ift. Dieses Gefühl ist dem Künstler unums gangum udriffe, über wo foll er es lednen unit wie? Unfere Aesthetiken sind best weitem noch nicht praktisch genng.

· 神、此、納の飲食

Benfeammennt mit Wecht den Accent die Seele der Rede (Emile: T. I.P. 96de Leute werden von uns oft für dumm dus gesehen, und wenn min all untersuchen, swist der bloß der einfache An in ihrem Reden, der ihnen dieses Antschen von Dummheir gibt. Weil mun der Accents ben den Schriften wegfellt, so muß den Leser datunf geführt, werden, dadurch, nach man bentsicher durch die Weindung wir, zeigt; wo der Ton hingehört zund viesen ist est, wat kebe im gemeinen Lesen som Brief unterscheibet, und was auch eine bloß gebrucke Rebe von berjenigen; muterscheiben follte, bie man wirklich halt-

**\***(\*) **, \***(\*) →

Die Berkatt ben Gebanken anzumefen, ift eine sehr schwere Kunft, und eine Bernachläffigung berselben ist ein michis ger Theil bes Lächerlichen. Sie verhalten stebenbart und Amt.

beständig Dinge verschwendet; alles mußt. werben beständig Dinge verschwendet; alles mußt. werden, als est ber Gebrauch erfoldert, weil wir nicht alle Umstände übersehen können. nr Bepunsten Rleidern; Schränken, Seahlen, hänsen muffen wir allezeit in die wahre. Geithung der Dinge noch eine undestimmte.

verdabern können. Wenn ab hinreichend mare, atwas zu erreichen, ohne daß man bas geringste babon nehmen könnte; so mussen wir bafür ab + x nehmen, ba bie Natur allemol ab + d fest, und auf einmal alles bestimmt. Durch bie Wers anderung, bieses d macht bie Natur Bas rietaten, und beforbert die ganzliche Bers anderung, wenn es negativ wird.

Den Mannern haben wir so viel felts fame. Ersindungen in der Dichtsunst zu dinken, die alle ihren Grund in dem Ersteugungstrieb haben, z. B. die Ideate von Madchen. Se ist Schade, baß die feuris gen Madchen nicht von den schonen Iflngstingen schreiben dürsen, wie sie wohl Wanten, wenn us erlaubt ware. So ist die sie manniche Schönheit noch nicht von denjenigen Handen gezeichner ibte sie allein

webe mit Fener zeichnen konnten bedieft mubriftener zeichnen könnten bedifige, was ein paar ebezanberte Angen in einem Borper erblicken, der fie bezanbert hat, fich gang enf eine andere Art ben Mabchen im männlichen Körper zeigt, als es fich bem Rugslage im weiblichen entbeckt.

ende actuation and apparent with the

Gerade das Geguntheit thum, ist auch eine Nachahmung, und die Definition der Machahmung, und die Definition der Machahmung maßpiecken Wechtallsegensbeis des Innten sich begreifen. Dieses sollten unsere Ged begreifen. Dieses sollten Urighials Köpfnin: Deutschlaud, bederzigen.

Ling zie kan zurichlaud, bederzigen.

Ling zie kan zurich fast manisgienge füstolza undernütze Morste sollte sonnungte Morste sollte namisgienge füstolza undernütze Morste sollte sonnungte Morste sollte sollten der in den der etwas fo gurrabscheuliches Upie Prose ist lange genng zur Enste gegans gen: (peelektris aratio) und misch denti est

wafe nun einmal Zein for bie Porfie, alle gefeigen, um die Prose reitem zu taffens micht auf und der für ein Werk-ließe sich micht über Shafespear, Hogarth und Garrift schreit bund Ce ist etwas, ahnliches in ihrent Genie: anschauende, Kenntulß des Mens schen in allen Ständen, Andern durch Worte, dem Grabsliches und Gebehrden verständlich gemacht.

Menm Robinson Erusoe ift die Deus tung Der biblischen Stellen ben jeder Sielegensteit auf sich sehr schon und nathrlich, Es ift dieses allezeit bas Zeichem eines guten und bedrängten Herzeus, und für ben Konner sehr rabnend.

: Ben Theaters Menfch, ber Momanens Mouth, bas afind :: knuter - conventionelle

in p

Gefchipfe, Die ihren Werth haben, fient nufmanig und fich ohne Rudficht auf ben naturlichen Manschen idealisiren laffen. Allein bar Juschauer ist selten so verbors ben, daß er nicht den naturlichen Menschen mit Bergnügen erkennen sollte, sobath er auf die Bahne tritt:

Die erste Regel ben Romanen sowohl als Schauspielen ift, daß man die vert schiedenen Charaktere gleichsam wie die Grene im Schachspiel betrachtet; und sein Spiel nicht durch Beränderung der Gesetz zu gewinnen sucht, nach welchen sich diese Steine richten muffen; also nicht den Springer wie einen Bauern zieht. mub bergleichen; 2) muß man diese Charaktere genau bestimmen, und sie nicht außer Activitärstetzen, um seinen Endzweit zu etreichen, sondern nur durch die Mirks

findleit berseiben gewinnen wollen. Das nicht thun, heißt Bunder thun wollen, die immer unnaturlich find.

Wenn man die Geschlechter nicht an den Rleidungen erkennen konnte, ja übers haupt die Verschiedenheit des Geschlechts errathen mußte, so wurde eine neue Welt von Liebe entstehen. Dieses verdiente in einem Roman mit Weisheit und Kenntnis der Welt behandelt zu werden.

Es gibt, wie ich oft bemerkt habe, ein: untrügliches Zeichen, ob der Maun, der eine rührende Stelle schrieb, wirklich daben gefühlt hat, oder ob er aus einer genaum. Kenntnist des menschlichen hers zens bloß durch Berstand und schlaue Wahl rührender Züge uns Thränen abs

geladt hat. In erften Salliwird er nie, nachbem die Stelle boriber ift, seinen Sieg plotlich aufgeben. Go wie bep' ihm fich die Leidensthaft fahlt, fahlt sie fich auch ben uns, und er bringt uns ab, ohne bag wir es miffen. Bingegen im Jettern Fall nimmt er fich felten die Muhe fich feines Sieges zu bedienen, fondern mirft den Lefer oft, mehr gur Bemundes rung feiner Runft, als feines Bergens, in eine andere Urt bon Berfaffung binein, bie ibn felbft nichts toftet, als Wit, ben Lefer aber fast um alles bringt, was er borber gewonnen hatte. Mich bunte, von ber lettern Art ift Sterne. Die Ande brude, womit er Benfall per einem anbern Michterftuhl erhalten will, vertragen fich febr oft nicht mit" bent Gieg , bie er fe eben vor bem einen ethalten hatte...

## Sterne und Gielbing.

Sterne steht nicht auf einer fehr boben Staffel, nicht auf dem edelsten Wege. Tielding steht nicht zang so soch este einem weit eblern Woge. Es ist der Wes, den derzenige betreten wird, der einmal der größte Schriftsteller der Welt wird, und fein Fandling ist gewiß eines der heften Werte, die ze gesthrieben worden sind, hatte er uns ein klein wenig mehr für seine Sophie einzunehmen gewußt, und wäre er da, wo wir unt ihn hören, oft kürzer gewesen, so wäre vielleicht gar kein Werk barüber.

Eine gluctliche Situation in einem Stack ansgefunden, macht die abrige Arbeit leicht; die, die eine Sache bloß mit Einfallen vers fchbiten wollen, haben eine Bollenarbeit.

<u>ت</u> انت

Die Dichter:sist mielleicht eben nie die weisesten unter den Menschen gewesen; ellein es ist nuchr als wahrscheinlich, daß sie und bas Besterihres Umgangs und ihrer Gesellschaft lieseen. Da Horaz und so viel Bortreffliches hinterlassen hat, so bente ich immer, wie viel Bortreffliches mag nicht in den Gesellschaften gesprochen worden sehn; benn schwerlich haben die Bahrheiten den Dichtern mehr als das Kleid zu danken. Das schdne Rectins vives, Licini, &c. ist das Medio tutissimus ibis der Gesellschaft.

Man muß sich ja vorsehen, wenne man von einem gesetzten, rechtschaffenen Manne etwas Empfindsames erzählt, daß es nicht mit vielen Worten geschieht; man muß es so in der Erzählung unterdrücken, wie es der Mann in Gegenwart anderer thun

würde. Es ist nun einmal in ber Welt so, daß die außere Bezeugung eines innern Gefühls durch Gebehrden und Miles nen, die uns nichts kosten und daher auch oft nachgemacht werden, selten sur anständig und immer für unmännlich ges halten werden. Nun verfallen aber unsere dramatischen Dichter und Romanenschreis ber gerade in das Gegentheil. Nichts als Empfindungs Bezeugungen erzählen sie uns. Deswegen hassen wir die Gesellschaft ihter Pelden, wie die von Schulknaben.

Ich glaube, ber schlechteste Gebanke kann so gesagt werben, baß er bie Wirskung bes besten thut, sollte auch bas lette Mittel biefes senn, ihn einem schleche ten Kerl in einem Roman ober einer Con midbie in ben Mund zu legen.

ត់ម*ិ* ខ្លួននេះថា 🤏 :

Man muß keinem Werk, hauptsächlich keiner Schrift die Mube ansehen, die sie gekoftet hat. Ein Schriftsteller, der noch von der Nachwelt gelesen senn will, muß es sich nicht verdrießen taffen, Winke zu ganzen Büchern, Gedanken zu Dispustationen in irgend einen Winkel eines Kapitels hinzuwersen, daß man glaus ben muß; er habe sie zu tausenden wege

Wan mußte namlich die Zweifel, die man gegen eine Sache hat, mit einem gemiffen farten Anschein von Gute bes herzens und von ber Richtigkeit der Meinung, die man bestreitet, vortragen. Ich will mich durch ein Beyspiel dentlicher erklaren. Es konnte einer über die Genugthuung an

Ben. 2: .. ober fonft jemand fo fibreiben's Ich habe unmaßgeblich gebacht, ba ber liebe Gott nichts an den Pflanzen und Thieren gu andern gefunden, fondern fie fo gelaffen hat, wie fie aufanglich maren, fo mare es, meiner einfaltigen Ginficht nach, both gang fonderbar, baf er an bem Menfchen, ben er boch nach feinem Bilbe gemacht hat, fcon nach Berlauf bon ein paar taufend Jahren eine Repas ration nothig gefunden haben follte, und noch bagu von der Art, daß er etwas thun mußte, was bie Rachwelt fannt glauben fann, namlich feinen Sohn vom himmel berabschiden. Wollen Em. Wohl geboren gutigft bemerken, bag die große Abweichung bes Menfchen von feinem erftern volltommenern Buftenbe eine Folge ber in ihn gelegten Frepheit war, daß ihn aber fein Sang gur Beranberlichkeit

endlich bon felig wieber jundchebracht baben murbe? u. f. w.

2Bas bilfe: bas Lefen ber Alten, fobalb ein Menfchieinmal ben Stand ber Une fould verloren bat, und mo, er binfieht, überall fein Spftem wieder finder? Daber mrtheilt ber mittelmäßige Appfin es feb leicht, wit borag m schreiben, weil er es får feicht halt, beffer ju fcbreiben, und meil biefes beffer jum Unglud foleche ter ift. Je alter man wird, '(vorause gefett, bag man mit bem Alter weifer werde), besto mehr verliert man die hoffe snmg, beffer gu fchreiben, als die Alben. Am Ende fieht man, bag bas Gichmaß alles Schonen und Richtigen bie Matur ift, bag wir diefes Daß alle in ans tragen, aber nur fo überroftet won Wornrtheilen, son Bortern, wogu die Begriffe fehlen,

nad von fulfchen Begriffen; bafffich michte mehr bunde meffen Mistelie im biene ern

東 ・ 瀬戸 : 神戸群

Bielleicht wird bald eine Beit tommen, wir wir feben werben, baf wir in manthen Sthitfin uber ben Alten finb, in benen wie and jest unter benfelten glauben. In Der Bilbhauerfunft-und Matieren ift diefen nur allgu flar. Abintelmann Cwar bin Enthifieft, ein Monny der für bie Minn eingenommen thav, und Adifelig pried, als er ben claffifchen Boden betratt; ber feinen Gefcomact minch ben Mitftein bilbete perbid er stehten follte: "Bado wis Benns in ber Ephibition in Pall: Mall tonnte allamal, glaube ich , neben ber mediceifchen, fishen. Es gefet fchen viel bagui, nach foebielten Lieure ficilin:ibiefer : Runft, berborguthung ober ben Entfchlif nach Rom ju gebeng fic ben Manicanischen Apoll ju Füßen ju

weeffen Coffin Leiffter fin In iber Abficht ihn angubeten, aber finner aufeine Motepeie du untersuchen.

atomical chipmin 惟正心的严重执行。 :: Es gibt einem Ausbeuch eine graffe Starte wenth ein Wart eine Begeining milf inefrentifolgithbiebiebies bie ginffichiebie friedlich Gibeg- weitelt, Giuse aftigfie gabiteit & Go :figt, #. B. beit. Detfaffet eines Britfes gea gen: bie (amerifanischen): Colonicens Angip dificultie from Britain, and, so they conevinied . from: whaftifolient, not a dittle biswarded this pliston acoustics bient. nur meinen Bebanten: gu- erläutern. ColchonBerbindungelt von Worten tommen im Gespräch seiten zwone meil amais ba nichti Beit hat fie engupaffeit; wab find beswegen får gefchriebennikun feinne ushatlich schicklich, als plu Unterscheibungs zeichen. Denn, gang abgezogen

und Inhalt, bat die Profe ihre eigenen mannigfaltigen Berbinbungen, die oft nicht leicht fint und Schwierigfeiten haben, wie ber Reim und bas Gilbenmaß in ber Posfie. Man fichet fie haufig in guten Sibrifaftellern. Junius bar fie febr oft, In ben Gofbrach kommen fie aureilen ser & fo wie die halben Alexandriner ober die Reime in ungehundener Rede. Aber bon bet mundlichen Mebe ift bie geschries bene Profe, die eigentlich fo genannte Profe, gang berichieben, und in fo fern hatte ber bourgeois gentilhomme im Mos liere recht, wenn er fich wunderte, daß er beftanbig Profe gefperchen. - Man wird von allen. Menschen bon Geift eine Reigung finden, fich turg auszudruden, gefchwind ju fagen, was gefagt werben foll. Die Sprachen geben baber feine fcmachen Rennzeichen von bem Geift einer

Ration ab. Wie schwer ift es nicht einem Deutschen, ben Taoitus zu überseten! Die Englander find schon conciser, als wirz ich meine ihre guten Schrifffteller. Sie haben einen großen Borzug darin vor und, duß fie besondere Bonet für die Species haben, wo wir ofe das gemis mit einer Limitation gebrauchen; welches Weitlauftigkeit macht. Es konnte nicht schaden, wenn nich in jeder Periode die Borte zählte, und sie jedesmal mit den wenigsten auszudenken suche

Um wißig zu schreiben, muß man fich unt' ben eigentluben Runftansbracken aller Suände gut bekannt machen. Ein Sanpts wert in jedem, nur flüchtig gelefen, ift hinlangtich; benn was erufihaft feicht ift, kann wißig tief sepn.

Ein Unterschied zwischen unsern Diche tern und benjenigen alten, die ich kenne, und einigen Englandern, ber einem gleich in die Mugen fallt, ift ber, daß biefe felbft in ihren Oben Dinge gefagt haben, bie nachher die Philosophen brauchen konnen; bagegen felbit birjenigen unter und', großes Aufschen unter der Jugend nut einigen bejahrten Bornehmen gemacht bas ben, nichts zu Stande bringen, bas weiter au gebranchen mare. Die Sprache ber alten Dichter ift bie Sprache ber Ratues schon in eine menschliche überfett; unfere neuern sprechen bie Sprache ber Dichees nnabhangig von Empfindung, bas beift, eine verrudte; mas fie fagen, bat fcheine baren Busammenhang, und ift oft gufals liger Beife tichtig. Die Urfache ift, fie bilben fich nicht durch Beobachtung, fons dern durch Lefen, und man tann ja nicht

verfteben, woven man teinen Begriff bat. Sie glauben, bie gerühmten Alten , maren das, wofür fie fie anschen, und ahmen fic als folche nach. Sporas hat gewiß wicht fur Leute gefchrieben, bie ben einer Scapifchule auf Univerfiteten gehen; nicht einmal får bie Lebrer folcher Leute; er Bounte nicht, für fie fchreiben, nachbem er an bem erften Sofe ber Welt gelebt hatte. Rebermann fchreibt am Leichteften fur bie Riaffe bon Menfchen, mhter bie er gebort; moben ich nicht die meine, unter bie er in ber Belt faut gerechnet wird. Benn mir bas batten, mas borag ale Primaner geschrieben hat, das mochte vielleicht einem Primaner gang berftandlich feyn, wenigs ftens einem romifchen. Ich fage nicht, daß ein Dichter lauter Schonheiten haben foll, bie nur bem Beltkenner verftandlich Dein, fie follen aush hierin ber

Matur folgen, die für das bewaffnete und unbewaffnete Ange , ja felbst für den Blins ben ihre Schonbeiten hat.

Diele , Die Dieses lefen , werben fich oft beimlich gefage: haben, bag ihnen bie Alten nicht so schmecken, als manche Reuere. Ich muß bekennen, es ift mir felbst fo gegangen; ich habe manche bes wundert, ebe fie mir gefallen haben; bins gegen haben mir auch manche gefallen, ehe ich fie verstanden habe. Und ich bin übergeugt, es geht manchen Perfonen fo, Die Commentarien aber diefe Berte fcbreis ben. Ich habe den Horax lange vorber bewundert, ebe er mir gefallen bat; ich mußte es thun, fo wie man in Bien nieberfallen muß, wenn bas kommt, was man bort bas Benerabile neunt. . Und Milton und Birgil haben mir eher gefallen, ebe ich fie verftanden babe. Mache

bem ich befannter mit ber Welt gewors ben bin, nachdem ich angefangen habe felbst Bemertungen über ben Menfchen gu machen - nicht nieberguschreiben, sonbern nur aufmerkfam gu fenn - und mich bann, wenn ich biefe Schriftsteller las, meiner Bemertungen wieber gu erinnern, ba fant ich, baß bas, was ich in jenen Dictern als unbranchbares Geftein mege geworfen hatte, gerabe bas Erg war. 3ch persuchte es nun mit anbern Stellen, mit benen meine Bemerkungen noch nicht gu= fammengetroffen waren; fie muchten mich im gemeinen Leben aufmertfam, und feit ber Beit (ich befenne gern, bag es noch nicht lange ift) wachft meine Bewundes rung jener Manner taglich, und ich fchatge mich gladlich, bag ich von Grund meines Bergens überzeugt bin, baß fie bie Unfterbe lichfeit verbienen; Die fie erhalten haben:

Ber fich in biefer Art bie Alten gu lefen etwas geubt hat, ber gehe nun, eine mal zu den Reuern über. Er wieb nicht gliein, feine Beichaftigung finben, fonbern wird oft einen geheimen Unwillen vers fparen, wenn er fieht, mas far einen Rubm biefe Leute erhalten haben, und baß es einem für Unverfiand ausgelege merben marbe, wenn man es bffentlich bekennen wollte. Allein ich bente, lagt fie geben; fie geben gewiß nicht burch bas feine Sieb, momit die Beit unfere Berte ber Ewigfeit gufichten mirb. Rein Buch tann auf bie Nachwelt geben, bas nicht bie Untersuchung bes vernünftigen und erfahrnen Weltkenners quebalt. Gelbft die Zarce, bie Schniffre muß Ergögung fur biefen Mann enthalten, und fie tanu es, wenn fie gur Emigfeit gehen folle Beschieht, es zuweilen, bag folche Dinger

obne innern Werth dach fortbauern, fo ift es mehr ben meffingenen Rrampen jugufchreiben. Der Benfall ber Primas ner und ber Zeitungeschreiber ift, fo wie ihr Cadel, in Absicht bes Ruhms eines Berte, mas ein Eropfen im Weftimeer ffe. Ihren gerechten Tadel wieb ber Bels ber Bergeffenbeit, ber fcon bangt, um fich aber alles efende gu maigen; mit bem Werte zügfeich bebeden; und mit ihrem ungerechten tonnen fie fo menig einem Bert. Den Beg gur Un= fterblichfeit verfpeiren, ale bie eintres tende Fluth mit einem Rartenblatt guruds fachein. Dem Berfaffer toimen fie affert binge fcaben; ben Leib tonnen fie thofen, aber bie Geelt mitt, In ben' fanfend und einer Racht ift wehr gesimbe Were munift, ale viele von ben Lefiten glans ben, die grabifth fornen, fonft hatten wit

vermuthlich fcon Ueberfetzungen von bem

Sch glaube, baß fich Leber-Reime schreiben laffen, bie, bine ben Regelft biefer erhabenen Dichtungbart im geringsften ju nabe ju treten, bem Weifen felbst so viel Vergnugen machen tonnten, als bicat: Possen bem hömer. Das Prasbicat: Possen Biges borgugeweife ju, allein menfchlichen Wiges borgugeweife ju, allein

9) Bekanntlich ist feitdem wirklich eine Forte fegung diefet unterhütenden Etjahtungen ich wohl fraujolisch als deutsch erscheinen: Das ürabliche Original bederte ein eingeboener, Argber, Don Chavis schapis) in die éhne imals tonigliche Bibliothek nach harls und ihates ein wortelich ins Franzskische. Diefe Ubersesung bildete Cajotte nun, und gabile zu Sehf in pier Bandeil (unter bem Liefe; Liuis des mille er, ume Nulta eto; irse, irso) heraus; und nach diefer wurde die twuische tebersehung in Ver Blauen Bibliothek tebersehung in Ver Blauen Bibliothek Rumiche tiebersehung in Ver Blauen

ein: armer: Exopf fchreibt Poffen in allen Rlaffen ber Wiffenschaften.

Ein guter Ausbrud ift fo viel werth, sein guter Gebaute, weil es faft unmbg. lich ift, fich gut quesuoruden, ohne bas Aussgebrudte von einer guten Seite ju zeigen.

Unsere neuen Critiker preisen und im Stil die edle- und ungekunstelte Einfalt an, ohne und durch ihr Bepspiel auf diese edle Einfalt zu fahren. Alles, was sie su sagen wissen, ist, daß sie und auf die Alten verweisen — in der That eine Art zu verfahren, die nichts anders ats gestährlich sepn kann. Nicht jeder, der edels einfältig schreiben soll, kann die Alten lesen — das ware fürwahr zu viel vers langt; von dem aber, der eine solche Fors derung thut, kann man mit Recht mehr

**t.** 

verlangen. Er muß fich ertlaren ... Der meifte Theil ber: Menschen, beren Stil als nicht fimpeligeung getabelt, worben ift, bat, wenn er schrieb; immer eine gewiffe Spanuung ben fich verführt, eine gewiffe Aufmerhamteit, nichts zudringen gu laffen, mas fehlecht mare; nun wollen fie gang ebel und schlachtweg schreiben, laffen von biefer Spannung nach neund num bringt alles gemeine gu. : Simpel und nebel : fimpel : ju fchreiben erfanbert wielleicht bie größte Spannung der Rrafte, weil, ber einem allgemeinen Bestreben unferer Geelentrafte gefallen ju mollen, sich nichts so leicht einschleicht, als das Gefinder. Es wird aufferbem eine gong eigene Art bagu verfarbett, bie Dinge ju ber Belt gu betratthten, bie eher bas Berk eines nicht fehr belefenen fchonen Beifes, ald eines Studimme bes Mitenthums ift.

Menigftens glaube ich, foll man bie Sims plicitat nie and anberen Schriften guerft Zennen lernen wollen. Ber fo viel Latein verfteht, baß er den Soras ohne Auftand lefen tann, und nicht bloß, an einigen Sentengen beffelben Bergungen fonbern fpurt, baffy trog einer oft übers raschenden Schonheit, bennoch sein Gefühl immer mit bem. Porazifchen gleich geht, ber fann hernach ben Boras gu feinent Unterricht lefen, und wird bas, was in ibm fcbones liegt; alebanti noch timbe ents wickeln. Wer aber gehort hatg Boras fey schon, liest thu, ohne ihn wieklich felner Empfindung harmenifc gut finden, mertt fich einige Buge und abint ihn nach? ber muß entweder ein fehr feiner Betruger fenn , over es wird allemal ungludlich ausfallen... Ein folder Schriftfteller wirb allemal glauben, et habe, ihn übertroffen,

fo oft er eine Zeile niederschreibt, und dieß zwar beswegen, meil er die Schonheiten des Horaz als absolut für sich bes
stehend ansieht, und nicht bedenkt, daß sie in einer gewissen Berhaltuis mit der monschlichen Natur stehen, die er nicht kennt, elso nicht weiß, wo der Punkt ist, unter welchem keine Schonheit, und über welchem keine Sinplieität mehr Statt sindet,

Nicht jedermann ift es gegeben, so zu schreiben, wie es dem Menschen im Abstracto zu allen Zeilen und in allen Welte altern gefallen mußt. In einer Berfassung der Welt, wie die jetzige, gehört viel Kraft dazu, um immer im Wesentlichen zu wachsen, und sehr viel Ballast, um nicht, wenn alles schwantt, auch mit zu schwanken. Auf diese Art natürlich zu schreiben, erfordert westreitig die meiste

Runft, jeto ba wir meiftens fünftliche Menfchen find Mir muffen, fo gu reden; bas Coftume bes natürlichen Menfcben erft ftudiren, wenn wir naturlich ichreiben wollen. Philosophie, Beobachtung feiner felbft, und zwar genauere Raturlebre des Bergens und der Seele überbaupt; alling und in allen ihren Berbindnugen, biefe muß berjenige finbiren, bet fur alle Beiten fchreiben will. Das ift ber fefte Puntt, wo fich gewiß die Wenfichen einmal wieder begegnen, es geschehe auch wenn es wolle. Ift ein folder Befdettact ber beerschende, fo ift der Berth bes menfeblichen Gefclechts, mit ben Dathematitern gu reben, ein Größtes, und tein Gott tann es bober bringen. Wer nur fur etliche Jabte; nur für eine Meffe, ober nur far eine Woche fcreibt, Fofint mit wenigerm und Er barf nur neuere Seriftsteller lefen, bie Go, fellichaften feiner Zeit befuchen, fo gibt fich, wofern er nur ein Mensch ift, wie man ibn in die Bunegaltung braucht; bas übrige pon felbst. Den Gebantmatag es so auger= orbentlich leicht ift folecht ju fchreiben, hat mich baber oft beschäftigt. Ich meine indet, biff es telbe feb, eimas fchlechtes gu Toreiben, bas man felbft für fchlecht bielt, nein! fondern bag es fo feldft ift, etwas fcblechtes an fcheiben ?? bus man für fehr finder biet. Gietis liege vies Bemüchigenbel Ich Beichne eine Beinbergimet und die gange Moder Pobas ift eine Printitte, we ich Leichne fiber eine Biefe wird geniß gerabt fenn, bente W; wirb mani fagt gar's of biefe ift trois frunkliter. Bas ift ba gu thuit? Das Befteilfe, Leineigerade Anie. niehr ges gelititet Ant biffir andetet Bente berabe Linien bedeutere, weitemfelbfe machtelache

9:

Bifige und facprifche Ginfaffe und

Bemerlungen

S. C. C. California and Calabara S. L. 18 a

Barrere erzählt in feinem Merk iher Guiana, daß die Wilden keinen in ihre Guiana, daß die Wilden keinen in ihre Geschlichaft aufnehmen, bevorzer nicht eine Wenge-harter Proben ausgestanden, und sich einer hachtig aceigt hat, Dunger und Dusk zu leiben, sich vom großen Ausgesten Welben, Allegen und auberm Ungezieser und hechten Welbenen Stellen Schnitte in den Leib machen zu lase sen; turz, die empfindlichken Cometanten wir der größen Standbaftigkeitzund Sos wild der Größen Standbaftigkeitzund Sos wild des Machinen Standbaftigkeitzund Sos

## Gefptåd.

Renschheit, sondern auch noch durch ftarte Beiter vor ihren Frukern verwahdt. 3

Wen D burch bas Gelübbe wollten weire wohl kammen, wenn wir aug durch

Dien Regeln der Grammatit Andustloße Ptenfchensneungen; baber auch berntensel felbst, wenn er aus beseffenen Lenten goe vebet, schlecht Lateig getebet, wie mad basie ber Geschichte bes Urban Grans bier in Vita vals merkwhrbigen Rachtse bandeln mit mehrerem nachlesen kann.

Das Betehren ber Miffethater par ihrer Pinnichtung läfft fich mit einer Art von Maftung vergleichen; man macht fie geistlich fett, und schneibet ihnen hernach Biein Risse und, bamir fier nicht uneber abfalten.

Du fragft mich, Frennt, welches buffer ift? von einem bofen Gewiffen genoft gu worden, wober gung ruhig am Galgenigu hangen?

Judich, habe ich) einen Epitakter igefannes es war ein Kerl von 64. Tis mid von kinerungewöhnlichen Leibessükker Gringiung damals in bas Kchste Jahr, daß er in Ber Karreigieng, wohnder Zeitelbens verhammt giner.

mang of the last the long the treatment of the

Man hat so viele Anweisungen, ben Weinreift; fu Bauen, und noch keine, ihn teiht gnitrinten. Erftidchste nun gitt unter bom Schutz eines fauften Simmell, und

denliebe Goeten muffen blejenigen bateit) bie ihn am beften trinten. Derfeitige, ber mehr als eine Bouteille trinft, obne ents weber franzoffich, ober voir feinem Mabchen gu fprechen, white mich felber! Freumo Thaft gu verfichern, bone gu fingen, offne irgend ein fleines Gehehmais au berrathen ar frio. und ber, ber beine bierten Glas mich hisig fragt, ob ich ihm nicht ifte einen braven Rerl' halte, alle fleinen Scherge Brittlich abwäges furg ber-Uns gludliche, ber benm Bein immer Schlige haben will, untb fehr oft auch befommet, thaten beibe weifer, wenn fie Baffer tranfen.

Es ware vielleicht gut, wenn Rebnet fichteinen boben Abfat am Schuch machen liegent, um im Sall ber Roth fich auf einmal viel großer ju machen. Diefe

Bigge mußte, sur rechten Beit"gebraucht, von unglanditcher Wirfung febn.

Bein Munden, daß sich Smiger so genn im Spiegel seben: sie seben sich gang. Wenn der Philosoph einen Spiegel hatte, in welchem er sich so wie jene gang feben tounte, er wurde nie davon wag kommen.

Der liebe Gott muß une boch recht lieb haben baffeer immer in fo schlechet tem Better ju une kommt.

- Burgrai 🕝

Bertheibigung eines fchlechten Auters.

整asaa 表

20 **%** 13 2 \*\*\*

Darf man Schauspiele fchreiben, Die nicht zum fcheuen sind, so mochre ich feben, wer mir wehren wollte, ein Buch ju schreiben, bas nicht zum lefen ift.

Ueber die Horazische Regel: Nonum prematur in annum,

3ch febe nicht, warum, ba ber Autor felbft nur nein Monate in Mitterleibe gelegen bat, fein Buch neun Jahre im Pulte liegen foll? Der werben bie Gebanten beffer, wenn fie lange liegen ? Dan fann fich nichts einfaltigeres benten. Mich wundert es gar nicht, wenn win Stadt mit folden Gefegen nicht befteben ifann. Gottlob fenne ich auch feine Pros ving in Deutschland, wo die Gelehrten ihre Berte neun Jahre liegen liegen; boch find mir Benfviele befannt, mo Richter bie Soragifche Regel befolgt Baben: fie ließen uamlich bie Prozeffe wenn Jahre lang liegen, aber am Enbe wurben fie gemeiniglich folechter entschieben, ale in ben Landerte, wo man fle aus bein Stegreift einicheibet.

Beber aume Taufel sollte wenigstens swep ehrliche Rahmen haben, damit er ben einen baran wagen konnte, um ben andern ins Brot zu bringen. So haben Schriftsteller anonymisch geschrieben. Man konnte sich dann mit bem einen noch wehren, wenn ber andere abgeschnitten ware.

beimlich getrunden, und find offentlich befoffen gewesen.

Sie streichen die Postwagen roth an, als die Farbe des Schmerzens und der Marter, und bedecken sie mit Wachelinnen, nicht, wie man glaubt, um die Reisenden gegen Sonne und Regen zur schützen, beem die Reisenden haben, ihnen Teind; water sich, das sind die Wage und den Postwagen,) fandern aus derselben Ursache,

warms man benen, die gehenlt merben follen, eine Müße über bas Gefiche zieht, bamit nämlicht die Umstehenden die gräßs lieben. Gesichter nicht sehen migen, die jene schneiben.

Er lafe fo gern, wie, er fagte, Abs handlungen vom Genie, weil er fich immer figt darnach fühlte.

Menn man manche Historchen genau untersucht, so wird man immer sinden, daß etwas mabres darunter steckt, und zus weilen eiwas ganz anders, als man sich ensangs vorstellte. So sind z. B. die Genen, die man ehemals so sehr mit Keuer und Wasser verfolgt hat, gar die Geschöpfe nicht gewesen, die man sich ges weiniglich einbilder; auch hat man bas Werbennen derselben ein wenig zu früh

eingestellt. Ich babe an bie 150 Stellen gefammelt, worans ich beweifen fann, bas bie Beren ber vorigen Belt eigentlich bie jo genammen Raffeeldwesten bet ietigen find. Unter bem Rabmen Raffeer fcmeftern berftebe ich alle alten Frauensperfonen , bie in ihrer Jugend fo viel gelernt haben , baß fie bie Bibel, bis auf einige Nomina proppia im alten Teftas ment, giemlich fertig weglefen, und alle Bablen aussprechen tonnen, wenn fie mit Borten geschrieben find; Die, nachft beit biblifchen Geschichten; fich hauptsachlich auf bie Privatgefchichte aller Famillen iff ibrem Stadtchen gelegt haben; und fiber Schwangerfchaften, Cheberlobniffe; Dochs Beittage imb Ropfzeuge Register balten ; die in jeder Krankfreit eines jungen Mabs Wend ben Baftard reifen feben, und beit Manii und beit Ball ebrathen; Der He

Urfach und die Gelegenheit bazu mar : bie bypothetischen Chen zwischen ledigen Derfonen, und nicht felten reclle Chefcheiduns gen mit ihrem Beschwas ftiften, furs alle unverftandigen, plappernden, befuchen gehenden, alten Beiber, Die eben fo febr bie Deft und bas Berberben ber guten Gefellichaft, ale die perftandigen Matros nen und ehrmardigen Matter bie Bierde berfelben find. Die Beren fchwammen auf dem Baffer ift ein bloß figurs licher Ausbruck, und foll nur fo viel heißen. bag eigentlich Thee und Raffee ihr Eles ment fen, und ich glaube im Eruft, daß unfere neuen Beren im Raffee nicht ers fauft werden tonnen, denn ich habe felbfe einmal eine 24 Taffen trinten feben, da bie frischesten weftphalischen Biehmagbe au bieren fterben. Dag fie am 1. May auf einem Befen reiten, bat mir von

Anfang an am meiften gu ichaffen ge= macht, denn ich habe zwar oftere in meinem Leben Birtenbefen und Raffees ftweftern bepfammen gefehen, aber alles mal ritt bas Birfenholz auf ber Raffete schwester. Ferner ba im mittlern Latein ein Bufch oder Befen Boeffonus beißt, fo batte es leicht fenn tonnen, bag jemanb ben Bafen, als welches ben Teufel bes beutet, mit bem allerbings bie Beren sowohl als die Raffeeschwestern viel zu thun haben , mit dem Befen verwechfelt. Aber fo mahrscheinlich auch diefes mans chem scheinen mochte, fo' wird boch ber Denfer auch hier die Schwierigkeit finden, die wir vorhin ben bem Birtenhols fanden. Denn nach diefer Erklarung batten die heren zwar den Teufel geritten, aber fie tonnten alebann unfere Raffeefcweftern nicht feyn, benn die reitet umgefehrt

der Teufel. Sonst heißt ja bekanntlich die großbärtige Schwalbe, die Ziegermels kerin, wegen ihrer Reigung zum trinken, in manchen Ländern die Hexe, was war also natürlicher, als daß man die Melkes rinnen ber Kaffeekannen eben so nannte?

Es ift nicht zu laugnen, baß ein Quartant, ber so bid, als breit ift, bie herrlichste und schönste Bucherform hat: erstlich erweckt die Gleichheit der Dimens sionen die Idee von Julle und Solidität, dann sieht er bem berühmten Altar bes. Apolls ahnlich, und bas zeigt gleichsam bas praesons numen.

Eine einzige Seele war fur feinen Leib ju wenig, er hatte zwepen genug zu thun geben tonnen. Auf einer Charte von Westphalen konnsten die gesährlichen Stellen mit & von einem Rabe ober einem Todtenkopf ansgegeben werden: oder Der Vorschlag paßt noch auf manche andere Gegenden Deutschlands.

Auf die Frühlingebichter.

Es ift mit ihren Berfen, wie mit den Rrebfen, fie taugen nur in den Monaten, in deren Nahmen tein rift.

## Der große Geift.

Er hatte die Eigenschaften der größten Manner in fich vereinigt; er trug ben Ropf schief, wie Alexander, hatte immer etwas in ben haaren zu nifteln, wie Casar, konnte Raffee trinken, wie Leibnig, und wenn er einmal recht in

feinem Lebnstuhl faß, fo vergaß er Effen und Trinten barüber, wie Newton, und man mußte ibn, wie biefen, weden; seine Perude trug er wie Dr. Johnson, und ein Hosentupf stund ihm immer offen, wie dem Cervantes:

Die Balber werden immer kleiner, bas holz nimmt ab, mas wollen wir anfangen?" D weim die Balber auss gehauen sind, konnen wir sicherlich so lange Bucher brennen, bis neuer Borrath aus gewachsen ift.

Der Borfchlag, Bucher zu brennen und badurch wieder in Sanf und Blache zu verwandeln, ift aller Aufmerksamkeit eines Patrieten wurdig. Eigentlich werden doch nie Kriege gegen Bucher geführt, benn die Scharmutel der Gewürzkramer

vermindern bie Bevollerung gar meht. Man follte Bacher einliefern laffen, wie Sperlingotopfe an innuchen Orten.

Company of the same and the same

Wenn ber Mensch seinen Korper andern tonnte, wie seine Rleiber, was warbe ba aus ihm werben! oder wenn aus ben Kleibungsfinden ber Frauenzimmer immer das wurde, was fie sich statt derselben batten taufen sollen!

Berfuch aber bie Nachtwächter.

Ich selbst bin ein Nachtwächter, meine herren, zwat nicht von Profession, sons bern ein Dilettante; ich kann nämlich bes Machts nicht schlasen, und habe es barin, so wie Dilettanten gemeiniglich, ohne Prazleren zu reden, weiter gebracht, als bie meisten von Profession.

Es ift als ob unfere Sprachen verwirrt waren: wenn wir einen Gedanken haben wollen, so bringen sie uns ein Wort, wenn wir ein Wort fordern, einen Strich, und wo wir einen Strich erwarteten, steht eine Zote.

Eine luftige Situation ware folgende amtichen zweyen Complimenten : Machern; fie muffen zugleich sprechen, sie versteben fich nicht und jeder will bem andern zu Gefallen reben:

A. Ich bachte, biefes ware beibe ju. B. Ich bachte, biefes ware stelle. fehr unnbthig.

M. Erlauben Sie gatigst, ich wollte sagen unnothig mieber ju.
B. Berzeihen Sie gatigst, ich geleich.
wollte sagen nothig
u. f. w.

Eine Scene aus bem Duobrama zweier 3willinge in Mutterleibe

A. Saft bu gestern gehört, mas bie Sebamme gesagt bar?

B. Rein, ich habe geschlafen. Das fagte fie denn?

A. Es wurde nun nicht aber acht Lage wahren, fo follte der fleine Junge beraus.

B. Horch, ich hore wieder Musik, wenn nur die Mutter nicht tangt! Ich habe mir ben dem letten Ball bier die Bafte verrenkt, das abut mir abscheus lich web.

A. Und ich stieß mir die Rase aufs Knie, daß ich sie gar nicht mehr finden kann; und der himmel weiß, was die Mutter getrunken hat, hore Bruder, ich war Pudet dick. Du kanpft gar nicht glauben, was mir da seltsam ward. Die Rugeln zu beiben Seiten ber Rafe find auch Ohren, Bruder, ich horte Worte bamit, die ich nicht (prochen kann, benn wenn ich sie sprechen will, so hore ich sie nur mit den Seiten. Ohren.

neulich an eines ber Borber Dhren, baborte ich ein Wort, bas klang wie fpig.

Bergleichung unfere neuern Stile mit

Jedermann muß wiffen, wem er es auch nicht fühlt, daß die englischen Garten die vortrefflichsten find, so daß ich überzengt bin, die Natur hat es schonhundertmal berent, daß fie den Schafhaufer Wafferfall nicht gerade den Ruinen bon Palmyra gegenüber, und den Monts
blauc auf die Lüneburger Seide geset

bat, wodurch nicht allein jone gange Gegend, fondern auch hauptfachlich ber Profbect vom Bannflaufe ju Samburg gewonnen haben willbe. Run aber betrachte man einmal die englischen Garten :--- Da folingelt fich ein angenehmer Beg von einer Biertelmeile nach einem Gartenhaufe bin, bas taum ringn Buchfenfchuf vor uns liegt; eben fo fuhren uns unfere Schrifts fteller nach ihrem Gegenftande bin - fo wie bort zu beiben Seiten die herrlichften Lorbeerbaume, bas mit Erotteln beban= gene Libernum, ber reizende Tulpenbaum und die schone Acacia unter ber beutschen Eiche: fleht, fo manbelt hier Berg und Dhr burch die fanfteften Gentengen : Dis febungen in angenehmer Ungewißheit bahin, ob wir ben polirten 3bgling von Bere failles oder einen von hermanns Ubjus tanten fprechen boren; es fteben ba ionis

sche Werter neben altbrittschen, und Lemgo und Rom umarmen sich. — Dort sieht man hinter Brombeeren und ausländischem Untraut den Wolfen spornenden Obelist emporsteigen, gerade so wie hier, unter dem angenehmsten verworrenen Rasonnes ment, sich die asiatssche Periode in einen Sching: erhebt, den man da nicht sichen sollte. Und so wie dort die schonsten Golten Basen aus Hold, die schönsten Götterstatuen ben muthwilligen Fannen stehen, so steht hier die reizenoke: Prachts Moral umarmt von der lieblithsten Zote; u. s. w.

Das Wort La'une wird heutzutage fast in einem so weitlauftigen Sinne gebraucht, als bas Wort Butterbrot. Die Zeitungsschreiber haben ifch ein behiernes Kapellchen erhaut, bas fie auch ben Tempel bes Muhms nennen, morin fie ben ganzen Tag Portraits anschlagen und abnehmen, und ein Gehämmer machen, daß man sein eigenes Wart nicht hortzus

pen, die in altern Zeiten gemacht worden find, wogegen Mancansons Eute und Aldstenspieler bloße Narnberger Waare ist. Wie Annst bergleichen ju verfertigen, verschehn die Einwohner nicht mehr, seitbestifte sich sehr start bemühen, historisch genaugu wissen, was die Alten gewußt haben, ohne sich um die Erwerbung eben des Geistes der Alten sonderlich zu bekümmern.

Der Rahme einer erbichteten Infel, beren Gefchichte ju fcreiben ber Berfaffer einmit Bib
lene gewesen fenn mag; wenigitene finben fich
berfchiedene Bentrage baju in feinen Papieren.

Ich habe fie bfters auf der Strafe geben seben, und allemal, ehe ich es wußte, und noch oft nachher, für wahre Mensschen gehalten. Die Verehrung gegen diese Puppen geht so weit, daß man einisgen sogar Ehrentitel gegeben hat. So hatte 3. B. eine, die sehr leserlich schreis ben konnte: es lebe der Fürst, den Titel eines geheimen Cabinetsekreistes bestommen; und eine andere, die eine kleine Elektrisirmaschine beständig leverte, hieß, Professor der Physik und Mitglied der Academie der Wissenschaften.

Ein Philosoph auf ber Infel Zezu hatte die Frage aufgeworfen: Wenn fich ein Menfch in einen Ochsen verwandeln tonnte, ob das als ein Gelbstmord ans gusehen, und der Ochse straffallig mare?

Gerkules wird mit einer Lomphaut gemahlt, um seine Thaten anzudeuten; unsere Jüger mußte man mit einem has seusell über dem Kopf mahlen, und unsere critischen herkulesse mit dem Felle eines armen Dichters, dem man, um es kennte lich zu machen, noch einige Lordeerblätter um den Kopf, und eine Feder hinter dem Ohr lassen konnte.

Die Bewegungsgründe, woraus man etwas thut, konnten so wie die 32 Winde geordnet, und ihre Nahmen auf eine ahns liche Art formirt werden, 3. B. Brotz Brotz Ruhm, oder Ruhm=Ruhms Brot.

Es macht ben Deutschen nicht viel Ehre, daß einen anführen (mas fonft mit anleiten synonym ift) so viel heißt, als einen betrügen. Sollte bas nicht ein Debraismus fenn&

Ich weiß gar nicht, mas ihr Leute wollt; ich bin gar nicht einmal Willenstein großer Mann zu werden, und das hattet ihr mich wenigstens vor der hand erst fragen muffen. Meint ihr denn, um einem Sunder einmal mit der Geißel über den Wirbel zu hauen, muffe man eine Löwen- Starke besigen? Man braucht kein großer Mann zu sen, um jemanden die Wahrheit zu sagen, und ein Glück für und, daß auch der arme Teusel Wahrs heiten sagen kann.

Der Mann hatte fo viel Berftand, baß er faft zu nichts mehr in der Belt zu gehrauchen war. pitel in einem Buch

Dieses ist eine Theorie, bie meines Erachtens in ber Psichologie eben bas borstellt, was eine fehr bekannte in der Physik ist, die das Nordlicht burch den Glanz ber Haringe erklart.

In England find jest die so genannstein papier mache Bergierungen so eins geriffen, daß man, glaube ich, endlich Denkmähler in Westminster Abten dabon machen wird. Neberhaupt ware es nicht übet, wenn mancher Gelehrter sein versfertigtes Matulatur stampfen und seine Buste batans verfertigen ließe.

Wir find so albern, baf wir immer auf bas Natürliche bringen, andere Nationen find tilger, In London statste Annie natural abeite ein woner wender weriest als, er ist ein dummer Annier wender wer weiß nicht "dast mat fielicher Sabn fo viel ist als einfase Baftard, und daß dersteichen Renktempie vielen Kändern Deutschlanus von allen Ehrenstellen auss geschlossen sind, umasmannendie mmatine lieben gelangen könnte kan mit dass dies gelangen könnte kan mit dass dies annatine

Daß idie Aebeitan dehie Beifick intellen Den Könper angueifend pflegte Jener in fagen', thune er deutlich daron fphres, bas, mocun er Nepperische Bisbeignichniste, er ofe so made warde; als imenn er Stand gen für seine Maunischula später

In ben gladlichen Beiten ver Barbagen, ba hatte man boch noch Soffnung, einmal mit ber Zeit ein guter Chriff zu werben, Dan burfte nur regelmäßig in bierRirche Miden, und bem fieben Gott ven allem was dr: einem gab, wigber ! erwas gurudgeben, buffen Beforgling wort bagu ble Geiftlichteit Aberfinbin. 3 ! Alber beiteininge ifflies ganit mehr indgliche piejennablel zu erlangen. wantin eben biefenrydishenen Alter war es. wir man nicht eine Magnif eine Buff biele. Eine Grafin von Minjour begatiteg fincein Homiliatium des Bifthofe Buimo gu Sals BetKabe Bruty finderen Grhaafejofunf Mal-War Waizen, pind, glunbe ith, eben fo wiel Mafter Roiten und Strfen. - 3menhaus Dert Schanfe für foinen Band udomifien. Bas lings both body wie einigro labora. Aber frage cimpal jeften einen Spolbetflabtje fchen Domheren, was mant fur feine em= Mubfaufen Prebigten friegh &: Reine Dams meletenler ing than ' 4 von

14 Stran & 19 = 15

14 Mast, man mußte bis Same verffehen. wein man parüber bifoniren wollte? Ich behaupte .. daß zu einem Dispit nachmendig ift, daß wenigstens, eineridie Sache nicht verfiehe, warüber gesprochen mirbs und zin chem fog genigingen Jehmdigeng Die fput, in feiner , bochften., Bolltommenheit burfen beide Partheben nichts von ber Sache verfteben, ja fie muffen nicht eine mal miffen, was fie felbst sagen. Das ift Lully's gange Ronft, "): Es ift fein Arcanym, fondern ein Rathfel; er hatte Die Welt gum Beffen, wie mancher Phie losoph por und nach ibm. Wir beligen alle diese Runft, und fie ist offenbar in ber Kunft, Profe zu reden, schon

<sup>\*)</sup> Ars Lulliana, be Runft, pon affen Bingen finnlos ju ichmagen ift eine Erfindung bon be an mun bus Lullus, einem berüchtige ten Scholaftier bef brengehnfen Jahrhunderts.

Begriffen. Ale ich in England war, bifpn= tirte man auf allen Bierbanten, Raffees haufern/ Rrenzwegen und Laudfutschen Aber bie Unterftaner nach ben Regelh bes levelibigen Difputs; und felbft in bein Rath bet Atbermamier, an beffen Spite Billes fand, wurde nach biefen Regeln bisputirt. Ja ale einmal ein einfälriger Tropf aufftand, und ju bebenten gab, ob es nicht einigermaßen gut mare, bie Sache ernftlich zu prufen, ebe man einen Ents fillug fagte, fo antwortete ein anberer Mann ausbrudlich, bag, ba biefes gu weit führen mutbe und muhfam ware, ber Entschluß ohne weitere Untersuchung gefaßt werden muffte - welches auch bas male, weil es fast Effenszeit mar, ges nehmigt murbe.

Wertheidigung unferer Dbenfauger.

Menschenverstand ift sine herrliche Sache, allein bas unbehalfenfte, unbranch barfte Ding von ber Belt ben folchen Ges legenheiten, wo man ihn nicht nothig hat. Wer fagt ench beun, daß ihr ihn brauchen follt, wenn ihr eine De lefen wollt? Sie find ben folummerndem Menfchens perstand geschrieben, und ihr beursheils fie ben machenbem. Mig einem Mort, bas rechte Wert ift ba', aber ihr bringt ben rechten Sopf nicht mit ... Dorag, fagt" ibr, hatte gang angere, Doen gefchrieben, es maren Beilen begin, die bewundere man immer mehr, je alter man wurde und je ofterer man fie lafe, ba hingegen Die meiften beutschen Doen immer einfale tiger flangen, je ofterer man fie wiebers holte." — Raus man fich eine malitibe fere & Lifevischere : Nena ficht gu erklaren.

ausffanen ? Ich glaube einem fleinernen Apoftel mußte die Bedulb ablutfen. Ihr Ballbenftode, wer fagt euch benn, baf ihr mifere Obenfanger mit dem Horas vergleichen four? Bas? Horaf lebte an einem der erften Bofe ber Belt, und in einer Stadt, die dus Derg bes menfcha lichen: Geschiechts' gewannt werben tonntes Das Tommen bie Gaffenbaben bas Quicquid againt homines alf jedem Richtof voet hieter feber Datter feben, weim fie nur Die Alugen gufebudiswollten. Da war es frenlich wine gestattiger Bunft ben Mens fiben gu femien. Dagrheiten, ber berem Erfoofdung wir jest alle unfere Phyfics guomit aufdieten , und best borent Bewuns berting und bie Angen überwante bie Mas fenibeber unfgeben - wift ihn was bie in Rom waren? Raffervifcourfe, nichts weis ter ; Dinge; aber bie jeber Betrager noch!

funffig Staffeln hinausgehen umfte, wenn er feine Runfte fpielen wollte... 3ch hatte fast Luft, die feinen Berren, Die unfere Almanaches Sanger mit bem Dorag meffen Ebunen, und gemiß mit !mehrerm Recht, mit gewiffen Driginal = Abpfen : ju' vers gleichen, Die in Celle in einem gewiffen Saufe eingeschloffen figen. Einfältige Streiche! Unfere Dornbichter find meiftens junge, unfchaldige Tropfe, die in Beinen Städten leben und fingen, wo alle. Gine wohner einerlen hoffen, einerlen fürchten, einerken horen und einerken benten; wo gwangig Ropfe in einer Gefellichaft immer für Ginen gelten; Lente, die aus. Dichten lefen Dichter werden, fo wie man aus Buchern fdwimmen, ober gus Rugenba's Bataillen bie Kriegetunft lernt; unerfahrne Menschen- bavon jeber etwa ein Dugenb eigene und imen Dugent geborgte Ibeen

baar liegen: hat :- bab lift fich; bumfr dbar ble Welti banbeln. - Alugerbeit. gibt; es ja zweverlen Dbent gefebrie, Mir Geift unberDhra und ungelehrte, får bas Obrattein, und git ben lettern brancht man taum einmal vone Beibe ges boren gu fenn. Wenn man ermas Gils bennigf in ben Ohren hat, und baben gwanzig bie brepfig Doen ale Schmutans the lieft, fo mochte ich bas Geficht von Dent Sterblichen feben, ber nicht eine Dbe. wieberhallen konnte, Die jeden poetischen Primaner gur Bewunderung hinriffer Burg, folde Compofitionen muß: man gar, wicht Mit bent Mafftabe meffen, mit bent man Sageborns, Uhens und Ramlers Oven mift; fie geboren ju einer gang anbern Rlaffe von Compoffeibn, und And bas in ber Porfie, was Jatob Bogind unfterbe liche Werte in Profe find, eine Art von

Pickenick, Wober ber Berfaffer, die Worse, und ber Lefer ben Siam ftellen. Will biefer nicht, ober kann er nicht, gurziss läßt ers bleiben: zu einem folchen Kranzs chen finden fich immer Leute.

## Fragment.

Witige Schriften wollten fie. Da regnete, blitzte und hagelte es Spigramz men. Wist ihr, was die Autwort wer? Die alte abgedroschene Sentenz: es gabe hundert witige gegen Einen, der Bern fand hatte. Wer konnte es alsvann den Spottodgeln verdenken, von denen es in Deutschland wimmelt, wenn sie die Welte mit verständigen Schriften anfallten, ich meine mit solchen, in denen kein Gran von Wit anzutressen ist? Daber nahm die verständige Comdole, die verständige Farce, imilere metfichige Satite ihren Arfprung; ja man muchte fogar verfiche bige Bortfpiele.

よりない 在の時 頭は自動性 は悪 かよっぴ

Ich tann nicht untenlaffen, ben Leferti ober vielmehr den Berlegern' ju melden, daß ich endlich, nach einer fast funfgehn= jahrigen Lecture des größten Schriftstellets, ben wir haben, ich meine Intob Mohme, einige. Paragraphen in ihm fo verstehe, als wenn ich sie heute selbst gefemieben hatte. Es find offenbar Beiffa= gungen, und werofich jeur etwas im Bus fünftigen umgeschen bat, wird eingesteben muffen, daß fie auf bie fürchterticher bren 7 geben, die wir jest in unferer Jahrzahl (1737) haben, und feit taufend Ighrenmicht gehabt und erft in taufend Sahren wieber buben werben. War nicht. 355% ber Religionsfriede, und brannte

nitht 1666 London ab? Ich werde aber die Lette Hand nicht eher an das Weit legen, als bis sich die Begebenheiren selbst werden ereignet haben.

Ich habe auf Schnlen junge Geschöpfe, die aussahen, als konnten sie gar nicht, oder doch wenigstens gar nichts sprechen, so daß ben Inhoren die Haare zu-Berge, und die Augen-Achsen parallel ftanden. Ich erinnere mich nie ein ahnliches Erempet ben andern Nationen gelesen zu haben; ein einziges ausgenommen, das, wo ich nicht irre, zu Bileams Zeiten vorgefallen ist.

Es ist keine Kunst etwas kurz zu sagen hat, wie Tasitus. Alkein wenn man nichts zu sagen hat, und schreibt denwoch ein Buch

und macht gleichsam die Wahrheit folbft mit ihrem en minito nihit fit jur Lige verin, bas beiffe ich Berbienft.

Auf einer meiner Reisen-wurde ich in ein Cabinet von Buffen und Statchen gestührt. Mir gestel, trotz der vielen alten theuren Köpfe, die Buste eines Demokrits, der etwa 50 bis 60 Jahr alt sehn mochte, wiehr als sließ, Allein um mich nicht wen der Frau, die das Cabinet zeigte, sublachen zu lassen, siel mein: Lob auf einen alten Caligula, der die Isichen der Auferstehung, römische Gartenende, noch hinter den Ohren bette, und die Fran sagne, ich müßte ein herr von Geschmack seyn.

Rachdem wir nun die Ratur burchans tennen, fo ficht ein Rind ein, bag ein: Beufach weiter webes ift, als ein Com-

pliment, bas man ihr noch macht. Es
ift eine bloße Geremonte; wir wiffen ihre Untworten schon vorher. Wir fragen die Natur um ihren Confens, wie die großen herren die Landstande.

"Die gehte?", fragte ein Blinber einen Lahmen. Wie Sie feben, ante wortete ber Lahme, gang paffabel."

Wenn ich die Genealogie der Dame Wissenschaft recht kenne, so ist die Unwissenheit ihre altere Schwester; und ist denn das etwas so himmelschrenenz bes, die altere Schwester zu nehmen, wenn einen die jungere auch zu Befehl steht? Von allen, die sie gekannt haben, habe ich gehort, daß die alteste ihre eigenen Reize habe; daß sie ein fettes, gutes Mädchen sep, die eben beswegen, weit

sis, mehr schläft, als, wacht, gine vortreffs Liche Gattin abgibt, 35.

Go schreiben, wie H., ist unchriste lich gegen die Nachwelt; benn nun werben weidische Wortklauber manche spätern Erstidungen schon in diesen Schriften finden toolien, obgleich der ehrliche Mann mit keiner Sylbe daran gedacht hat.

Prophetische Blide in einen Meg-Catalog

Abbt vom Berdienste. Paris 1867.
Ubhandlung von den im vorigen Jahre hundert üblichen so genannten Deuts schen Gefellschaften, und ob in Jena eine gewesen, welches gelengenet wird.

,") 3m Jahr 276g gefdpleben.

Abonnellung von ber Art in erkiffrest 21 Bor. 3116, nach bemagippenicklieg; willis tarifches Berfahren ber Zeitungsschfeis ber und ber so gepannten Offenstv-Cris, tifer überhaupt.

Gleims fammtliche Werke mit Rupfern von ben besten Deistern in und außer Beutschland. Wien 1868. manis mi

Gefchichte ber denomischen Gesellschaften ben bes vorigen Jahrhunderte, bes dars dungerenoth ber Scribenten, baues, ber Sungersnoth ber Scribenten, und baher erfolgten Uebersetungsgeistes

Stiefelfuß gehabt haber

Bon den Schimpfabriern ber nimmichente fchen, Antichifff und Anticeitens. Er-

Leute werden oft Gelehrte, so wie manche Soldaten werden, bloß weil sie zu frand taugen. Ihre techte Sand muß ihnen Brot schaffen; sie legen sich, kann man sagen, wie die Wären im Winter bin, und saugen aus der Take.

朝から 遺物の物質があるる。

Die Barbaren ist eine Sandfluch Aber bie Wissenschaften gewesen, welche ber wigelnde Frevel einiger edmischen beaux ofprits über dieselben gebracht hat's sie ist in bennahe zwentausend Jahren noch nicht ganz vertrocknet, selbst in Deutsche land stehen hier und da noch starte Pfügen, I sarcy Prodonics education nebbs crim und

Rachahmungilvel : Englischen Grofs - readings \*)

Geffern ging Gennachtzuchilden genen bei beiten genen genen genen genen ber beite bei beite bei beite beite

neindispengustillen amiteninengeweißung Dieb vor dem Raph garrie

wunfcht als Ruillifferinaben aus beite beiten aus beite beite Butonimen wird eine bei beite bie Sahrzaff 1719.

wert umzugeher meine millie Bu zwen Personen eingerichtet, nebst etwas

En junger faiter Reit jeber foon ale ...

# Low - Section

Berteile Bupenestund Mungrafille In

Soute murbe, Fran Ace, bon Bwillingen

Wer auf zehne pranumerirt friegt eines

Deter first on allers flugling

Dem Forster ju B... ist gestern ein

Um kanftigen Sonntag feine Ankrittspres bigt zu halten, bien. Manlich igabi baf Churchieft bein Sapiteli sin

Drep Perfonen wurden genetrety die Mich

Min Bech. Bamed, berim igeficen Erwiffe nung geschehen ifnafing

Addiese immer eine Stunde: for beriffinctien besichtigt werben.

Am 13. diefes schlug ber Blit in die hiefige Rreug-Rirche —

Und fette Tages barauf feine Reife weis ter fort.

Die Bermählung des Grafen von P... ift gludlich vollzogen worden — Es hat aber Gottlob! nicht gezündet. Dethe i gide ichnie Maum: in finein

Und bekam in berolaufe die Nahmen Friderita Sophies 1198

Affrencie Gefantenies Redmerit aus Mante

verkauft 1842 hind genachte genfalle. Gerben, gufalle. Gerben, verken, verken, der beite b

क्ष्मिक्षेत्रे को जो रहे हैं कार्य क्षणीय है के व्यवस्था है । क्षा

Und feye Dayer during ping on the cost

Die Wermählung bes Grafen von 3.... if

2%

glichen vollzugeit warden ge---

10.

## Bigige und fomifche Ausbrude und Bergleichungen.

ficinellen. And ang min mit ninter bie v P

Er tann fich ben gangen Tag in einer roaimen Borftellung fonnen.

Sie find fo fehr unterschieben, als fchwarz von weiß; also fo fehr ale ein De= ruquenmacher von einem Schornsteinfeger.

Er fpept Gebeimniffe und Bein.

herr D. . hat diese Messe ein Bert, vom Stapel laufen lassen.

Er manberte wohl breymal jum bie: Stelle herum.

Menichen ibr; unfer tagliches Arou

werben tonnen.

Beit urbar machen.

Er war bas bey ber Sache, was ber Schwang. Meister ben ber Ramme ift: er commandire, fisherte den hieften Gyick, und arbeitete am wenigsten.

Er fpricht mit bem Maule wie ber Braugofe, mit Sandlungen wie ber Englander, mit ben Achseln wie ber Italigner, ober mit allen breven wie ber Deutsche.

Man tounte ibn ben Bauntonig ber Schriftfteller nennen.

Wenn fein Wagen führ, fo glaubte mim immer es tame eine Seuerspritze, wohlverftanden, elne in ber Richtung son ber Brundfitte nach bem Sprigenhause.

zwen auf einem Pferde ben einer Pragelen ein schbnes Sinnbild fürzeihe Stantsverfassung. Ben bern Bie bait au migut bft unbrials von ben Ranften; bab. Doibidbifcht Emollit mores net finit effe ferds.

Profesior Philosophiae extraordinariae,

Das Doctorwerden ift eine Confirmastion des Geiftes.

Bligtrunkene Wolken, Spotttrunken, in Caurente fo-stark, daß alle Schweine reige, und falle Menschen hierkis wurden.

Die Storche und Araniche thunen faume. fo ran in Englisch feunt feunt als die Louisd'or bop ihme. Buweilen ließ fich zein halber, Gulden so wie eine Marzschmalbe sehen, verthingen sehen ihn wieden.

Sie ift am furand Wenthenino geel

Er war ein Zwillingotopfichioniffigeburt zu iste er hans, 24 bhid eine Misseburt zu fenn, bie des friefte bed meschied as area große iff sjeher in Maild feindrocenistlire. Ridutheitens und Narrendpoffengo man bin

Eine spepfdiefrige Gran, war station

Ein einschläfriger, Kirchfinds

Doctor der Thanatologie.

Mit bem Band, bas ihre Bergen binden follte, haben fie ihren Frieden ftrangulirt.

Die Theile, ble ven Bucchille unarint, waffe eins berittibel Schild für dinfalletet.

Der Satz muß noch mit einem Beiech)
nuckipficie tregtent im genio von is

11.5 Cin Schrifterfier fibreibt, am einem fein bern : ba beiffereberche Nieffente funfcorted uman?

Den Sintern mit bem Birten Pinfel

Der herbst gablt ber Erbe bie Blate ter wieder ju, bie fie bem Sommer gee lieben bate ber bereit

find Boblgeftorbens ober im Michal ber Todien Sechenelgestanben in St.

Wir haben mehr Litulars Pitole (ophen, die wirkliche.

ा १९८ **मण्ड**ी एक । अन्तिमहि

The section of the property of the section of the s

rerndredung Sente pundirigiam?

De Jahre e. 3 gereib ich ut den Gebeiden, allerlig Gestehren mif einem Dintern mit bem Birtene Pinfc

eille sou Alder han bie mit

ein aliber gel, bie fre fein Grieffell ge-

Unfere Gelehrten verfallen in ben Seba!
leriden Rramer in ben Beinen Grabten, find dienfem nicht an ber Stelle, wo es wächte, nondernitaffen es fich lieber erft von eingen, Englander ober Franzosen berbens schaffen. Das ewige "unfern Landse ber michen bet annt machen!" Warum suchen wir unsern Landsleuten nicht ben Geift einzuprägen selbst zu versuchen, und immer auf das Bessermachen zu benten?

Beforeibung eines fonberbaren Bettvorhangs.

3m Jahre 1769 gerieth ich auf ben Bebanten, allerley Befichter auf einem

Bogen Papier: unben einander gu geichneit, bie meiftens etwas lacherliches an fes hatten. Benige Perfonen-, beneur ich bite Papier vorlegte, tonnten fich bes Sachens enthalten; burch fein Buch hatte fed bieg fo balb erreichen laffen. 3ch hatte aber noch nicht bierzige Ropfe gegefchute, Welt ich mich fchon erfcopft'ffblte. Die Die fage tuthen nur: felten. "Im folgenbeit Infre legte mich ein Heines Flufffeber in ein Bette, bad einen fchragen Simmel hatte, burch beffet nicht gar bichtes Ber webe, bas noch bagut aus ziemlich nad gleichen Saben beftemb, bie weiße Banbi burchichien. Dier zeigter fich eine ungable bare Menge ber feltsamften und brottigften Gesichter: Schrebunte in einer Midche, die kaum so groß als ein Quareblair wat; über hundert herausbringen, und jebes hatte mehr Ausbruck und Gigenthumlich

feit . - 416 foust in ben gezeichneten Ges fichtern, angetreffen ift, bie unverheffers lichen Ropfe von Sogarth ausgenommen, mit, benen fie pielnabuliches hatten. Wenn ich einen Kopf bette, fo nahm ich feinen Mant, sinn Muge, und ben Augenblick flend ein wener bas ber mich bald ans lächelges bald auflerschieft ein britter lachte mich gus und ein inierter blickter mich hohnisch un. Es ift unmbglich, alle bie: fuftenben, niefenben mund gehnenben Stels' lungen zu beschreifelte Menfich mir wors. fiellten. "Satte ich fiesmit eben ber Renft zeichnen Munen, mit walchen fie fich mein nem Auge under meiner Ginbildungstrafte berstelltens ich wärde gewiß biefen Bora hang peremigen. - Loupto da Binci folloviefe: Weichafrigunge jengen : Mahlern empfehlen. . . mooninger . .

a Cramina par con-

ģ

edilmie.

. Im gahr 17 kelerlighere fich den großte Mafall in Epon : Sein uniehwilliger Bell. weinerp Mahmens Beine p ließ um Enge ves hall Divinglins, daveine Menge Dette final derridie fchuiale Rhonebracker-unich eineid Worfs Mabit igeginigen waren / ben Bopfmerenbigum Dorfchluß eine Stuffee felhens alengewehnlicheischlagen. Bas Thos Beffinder fich missen auf ibert Beftite. Mte ple:Letie immerweger bud Eranimela horten, eilten fe, maint unter genfehigeliffe werben vor ber inerant gu ifchiafen biffe vallegien fich auf bei feblace; enigentles beis Ferriebel gegennein Artifigelo Burthp und andere beranbie ekunnit finent Coms plott. (Das Gedränge wurde aber fo heftig , daß swenffundert Leute daben nins Leben famen, biefenigen nicht gereichnet, bie einige Tage darduf uit ihren Wundenf ftar ben, "Belgir witt be Gutter ben dogften"

Antwanfdungen bes Bolls gerähert: C. Phaval Causes salebres Tom. Xi - 3n **Miringen**, wardie Auserdes Commers um Mittenezeit auch nach ber Steht getrichen merben / eteignete fich, ben Sabr and specifically applicable applicable and unten Spott Kuhenen Elle hatten i hen der großen hibe diefes Jahres immer die Gepolitically menn facinates au pas Thos kamanwich kaufen meibafie fich nach bent Molen Bang unternhem Aber burch bem Mall Ahnten, 1. Und dem ztraueigen "Lage hefand fich zum Meglock ein Baucystpelle mit: einem Bogeniunger den Thorz ole: Die Mubemangenmit, kamenes Die Pferbeam Bagen fiengengan jouf bas ifich porebendrängende Bieh, auszuschlagen, und fchingen ginige Sift, bieber 311 fiest biefer flurgen die hintern hund for fort andaff in . mentgen Minden; dere ganze; Ebprweg:pour

mntengafichlaben mit topten i Abben Enger füllt Bargus bie minchen betrund inen bem Den Gerafie bingelegt einben mantfand, bag fich ihre Angebligut giben mad fiebensig Erlief, auch fiebensig Erlief, gerechnet, die Tuoch beitracht in ben Stiffen fineben. 11 Ich babe fie felbst liegen sebend der berechnet. 12 Ich babe

Alls der brage Ministodt warzischen king bieleichen Dutzischer hen Desay, so wieser, aber der tälliche Manne gieng, wie er, aber der tälliche Manne, wieser wallte keiner sepastie zu in insom die grach zwische der niem Leser der Merkalbereim zu der Merkalbereim zu der Merkalbereim zu der Merkalbereim zu der Merkalbereim der Merkalbereim der Merkalbereim der Wieh?

PRIED PER MART AND STREET BABONER PRIED PR

Der Wirth. La, was beißen Sie Gester, mein Helfer Alle Band nicht gille of Berteilig was nicht gille of Berteilig was werten wiverhate. Ostilleste Konfrient Spier, one he hiere beiter, one he hiere beiter, one he hiere beiter.

Der Bireff Das' habende inite; wenn ich gemußt hatte, daß ich bie Chre von Ihnen Gawen Univer, und daß Sie saielin Kohl und Speit Liebten, so'hfate ich mich dorgstenen; aberdes Iblimen der welldnein so old; and jede verläugt Etwas anders, so daß ein armer Wirth nicht

weifig was er anfchaffen foll. Diefes, Gricht fond gestern Bepfall.

Der Guft. Daß Sie boch teinen, fauern Sohl haben! - Doch, wenn est nicht anders ift, so geben Sie ber.

Der Wirth. Ich hoffe, Sie sollen sufrieden sen, es ift zwar nur ein schleche tes Gericht, aber ich meiß et auf eine eigne Art zurecht zu machen; ich werfe, allerlen daran, was einem bungrigen Massen bekommt. Belieben Sie naber zu tveten, inein herr.

Ein: Mabthen, 150 Bucher, ein pane. Freunde und ein Prospect von etwa einer bentsthen Meile im Durchmeffer war die Belrifar ibn.

Die Beiten, wo man auffing bie Regeln ju ffubiren, wie os andere Beiten

经公司 (第45) 医自己解于含

gemacht haben, bag fie es fo weit bracheten, find bofe Zeiten. Die beften Ropfe werben entfetzlich belefene, bleiche, femindsftuhtige Stubenfiger, anftatt gut versbauenbe, frifche Erfinder zu fenn.

Wenn die wilden Schweine bem armen Mannie feine Zeider verberben, fo rechnet man es ihm unter bem Nahmen Bilds fchaben für gonikhe Schidung an.

Es tann nicht alles gang richtig. feynin ber Welt, weil die Menfchen noch mit . Betragerenen begiert werden muffen.

ar y 'y **.#**a di**#**a o #ativai

wandtschaft der Dinge zugleich ausbrückte, mare für den Staat nützlicher, als Leibe migens, Charafteriftif. Ich meine eine solche, wo man & B. Seelfong er state

Prebiger, Dummtopfftatt Stuger, Baffertrinter ftatt anatreentifcher! Dichter fagte.

Es ift in ber That ein sehr blindes und unfern aufgettarten Beiten febrauns anftandiges Borurtheft, bag wir die Geos araphie und die romifche Geschichte ther lernen, als die Physiologie und Androide, ja die heidnische Sabellehre eber, als diefe für Menschen bennahr is mentbehrliche Wiffenfchafte; baß fie nachft ber Meligion follte gelehrt werben. 36 glaube, bag einem bobern Gefcopfe, als wir Menfchen End, diefes bas reigenbfte Schauspiel fenn muß, wenn er einen großen Theil bes menfehlichen Gefchlechts ein paar taufenb Siehre ftarr binter einander herziehen fiebt, bie: auferiffe and unter dem Frene brieft, Regeln får bie Welt aufzuluchen; hingehen und fich ind der Belt nunugflerben, ohner ihren Körper, der dach ihrvornehmster Theil war, gekanntign hahen, da ein Blick auf ihn, sie, ihre Kinder, ihren: Nächsten, ihre Nachkommen hatte gläcklich machen konnen

r ghi**ll b**ach a think his the Age of a large

Es mare zu einnersuchen, mas man zum allem Maßstade der Wedienungen im der Welt annehnten soll und gleich einen Nation, begreistich zu muchen, wis hoch ein gewisser. Mann anzusehen sen, Es frest fich alb: gibt es Leute, die solche Verrichtungen haben, die ben allen Nationen nöchig sind, und ben allen gleich boch geschätz werden? Die Priester lassen kah mobl nicht dazu annehmen; dieser Maßsaden zu Llein. Ein Mäschen zienge uoch eher an; viese werden zienglich gleicht förmig, ill Europa weitgfens, gelled, so vährende et kladen for das und benden et kladen for das bedereter, alle ver er Tiebte istig bedeutender, alle ver er Tiebte istig bie fein knickter.

Wenn fiften einen guten Gebantele lieft, fo tann man probiren, b'fich etwas ahne liches ben einer anbern Materie benten und sagen luffe, Min nimmt hier gleichs sam an, baß in ber andern Materie etwas biesem ahnliches ehrhuten fen. Diefes ift eine Art' von Analysis ber Gedinten; bie vielleicht manchet Gelehrte branche, ohne es zu sagen.

Ein allgemeines Maß far bas Wers bienft ober far die Bichtigfent einer Wers richtung, bas allen Studen fogleich bie wahre Große einer That angabe, ware eine

i. 145 .

Erfindung, die eines moralischen: Nemtons rac singarand sais, S. E. sing Compagnie vor bes Commenhanten Daus gu exerciten, if gewiß nicht, fo fower, ale ein paar Schuh ju fohlen, (ich weiß es frenlich, daß bie Chre eine Besolvung ift; fie auszuzahlen, fifti der Afrik eine Stener auf die Bute und den Raden her Unterthanen. Wenn ein Sandwerkspuriche vor bein Officier ben hu giebt, fo benfe ich immer, biefer Musiche ift eine Urt von Kriegszahlmeis fter; und wie ungrig, find bie Officiers, bie die Zahlung ohne Quitung ennehmen, ich meine, die nicht, wieder an ben hut greifen!) und ich behaupte, ein Rleid gut zu schneiden ift zuverläffig schwerer, ale hofeanglier im fenn ich meine ben hofcavaljer in Abstracto. Gine folche Rangordnung, bie aber gewiß bem Berfaffer und bem Berleger ben Ropf toften

spieder Swissischen ichten für feben; fie apister gemiß in dem Koppse jedes recht: Conffenen Maßenen Man könnte zu Linem Kalaten Maße das Malaneirenaus dang Makenshien Maße das Malaneirenaus dang Makenshien mit : gleicher. Gieschwindigkeite konnen zurd dier Längender Tahalspielischen für Langen. Balleng die Grade der Tahalspielischen für Langen.

den Den Stelligion fon biel Unbeil anger fiffet, bat, mase vielleicht: beilfamen, ger spelen, wenn man ihn aber andere Geranftsube geführten batte; beinn es ist eine allgemeine. Quelle, unsere Unglads, daß wir glauben, vie Dinge waren das wirts liche, mas sie boch nur bebeuten.

Der Aberglaube gemeiner Leute rabrt von ihrem fraben und allgueifrigen Und

.terticht: in ber Religion ifer au Sie bereit won : Geheimaffonge Bunden, Wittanger Des Taufasy änwählten es für ficht ünfelige ABAntich indammengilieften Sachen unbeind sin fillen in inigen guschrief fonnen. 11911 Stere dinter meter fre unfahl valer innen frença Welfell indergie ju fo anderene i feet langue word Michematianstopen mis "Gesphändigische Wilder Religion mit Chrfurcht betrathten, anftatt Bugs fienes gebe fat femids feif gefteines anfigeile Bibligfaille jie wenn, iffin Hoffen fagte ju es warmi frute feche Engel Wet vie Grenge gegangen, the wholen colput ulchedi befonderes confesioni : Auch vereinde der in ver Bibel Raugen nicht für Rinder. e. a. agmit ... . Dinger at the

Man follee int ber Woche welligstenseinmal bidtetische Prebigten in ber Rirche halten; und ibenw bie Didtetil von unfern Geiftlichen externt Warbe, fo konnen fie yeffiliche Wetrichtungen Einflechters die ficht hier gewißterfehrigut abbingen Weben. Denk ediffenitus zu zweifeln was inches werten berachtungen, mit bettaak inderfest vernischt, die Leute aufmertsamer erhals veristund ihnen erkäntlicher Vorgellakugen von Boit geben bestehrte Leine Borne (2006)

Aigener Derter bestimmen nicht weit entstellen beifet bergen nicht mehren beifet borgen, baraus ersinden, abtragen. Juni Alle Greiffe den Kettell stehen fich Signale geben, Laugen nicht weit entstegener Derter bestimmen n. f. w. Es ließen sich viellescht Erbme bazu gebrände, wenigstens auf eine gewisse Streete.

Bolden Mitter fet Andie zu erwerden, ift, wenn man mit einer gebieffen Riverschie, int eine duntle, unbekannte Materie bineins geht, wohin es niemand der Ande werth achtet, einem zu folgen, und darüber mit sein dar em Zusammenhange raspunirt.

Wenn ich ein bentsches Anch mit lateinischen Buchstaden gedruckt self, so fonnnte es mir innner so vor, als mußte ich es mir erst übersetzen; eben so wenn

ich das Buch verkebne in die Sand nehme und lefe .- ein Beweis, wie fehr unfere Begriffe felbst von diesen Zeichen abhangen.

Die Spigbuben wurden allerdings gesfährlicher feyn, aber es wurde eine neue Art von gefährlichen Spigbuben geben, wenn man einmal aufangen wollte eben so die Rechte zu studiren, um zu stehlen, ols man fie fludirt, um ehrliche Lente zu schüten. Es mußte aber unstreitig zur Polltommenheit der Gefetze beptragen, wenn es Spigbuben gabe, die sie studirten, um ihnen mit heiler Haut auszuweichen.

Ben Rindern lagt Rutz, weil man fie ausziert, ohne badurch die Beschaffenheit ihres Geistes anzeigen zu wollen. Gine Livree und Uniform tonnen noch so munter senn, so bald aber jemand an seinem Elifelien Leibe bie Sachen ans eigener Abilit trägt, To 412 bas Kleid nicht ment Bette, fonbern Hierogtophe.

Strite ist ant besten angebracht und will seichtesten geschrieben, weine einige schlause Betrüger ein! ganges Publitum geschiebet zu haben glauben, und wennusten weiß, bug sie kinen mit unter vie gestenbeten glitten. In biesem San weide Mit alleit Divenbolinvern ver ganger West Wehangen ware; beich alsdann ist et schwere, lneiram non seitstere.

Die Menfthen gehen zwar nicht auf allen vieren, aber fe gehen mit allen vieren. Niemand kann geschwind lanfen, ohne nit feinen Hinden eine abnitche Bewegung zu machen. Viele Leure schlen= dernimite ben Sanden, wenn fie gebenst hiche aus Nachahmung, fendern qua Nature Es scheint, dieselhen Krafte, die bie Siefflich bewege, bewege zugleich die Sande; mind Leute, ihie in die Fohe fpringen, machen eine hüpfende Bawegung mit den Ganden

Sch habe noch miemanden gefunden, ber nicht gefagt hatte, es ware eine and genehmen Empfindung; Stanniol miteben Scheere zu foneihen.

Alles bis auf bas Meufarfte bipans zu verfolgen, so daß nicht die geringste dunkte Jose zurückhleibt; mit Berschen die Mängel daran zu antdecken, som gu verbessem, oder überhaupt zu diesen Abn sicht etwas vollkommenenes anzugeben, ihr das einzige Mittel, und ven so genandten gesenden Menschand zu geben; ihren ber Dauptendzweck nuferer Bemühungen seyn sollte. Ohne ihn ist teine mahre Tagand, er macht allein ben großen Schriftz steller. Scribendi rotto sapero est ex peincipium et kons. Man muß nur wols len, mar ber Grundsat ves Helvetius.

Wenn man unverständlichen, nonsens stadischen Dingen eine vernünftige Deustung geben will, so gerath man divers auf gute Gebanken. Auf diese Art kann Jakob Bohms Buch manchem so nüglich fonn, als das Buch ber Nature!

Rünftler oft von Aleinigkeiten gehindert werden können, ihre Aunst gehörig auss zuchten. Einen finger in Denens wehlt, wenn er auf dem Claviere spielen walte, und ein: anderer großer Claviers, und ein: anderer großer Claviers.

Markagalan 🗸 🐠 📜

spieler koninte inte zum Spielen gebrache worden, wonn vor ficht die Rägel niche lange vorher abgeschinten hatte. Den nittelmäßigen Kopf hindern foliche Sachen nicht, weik finde Unterschutzungekraft übers haupt nicht fo weik gehitz er fichet gleich sam ein geobes Sousch angete in 199 192

Miles reformirt fich ; Maftel wat eber male Admi, Satire war Pasquill, und base wo undn hentyneage faget erlauben Sie gutigft, fchlug man einem vor Alters hinter bie Ohren.

Gin Louisd'or in ber Tafche ift beffer als gehne auf bem Bacherbret,

.73**3**34

் எு நிரும் இ

Menn ein toller Sopf bes Teufele Zeug aufängt, ift es bestwagen eine Folge, baß ein Collegium von jwölf folchen Leuten sben, solches Zens aufangen würde ? Reise volltopes, ich hie vielmehr überzeugtschaß politische ich hier vielmehr überzeugtschaß politische ich hier vielmaß beschiften ihner ibe tenzubaß aussehben untüre, wishillime ibe von Zolltopsen behmische wind? wind ?

fe. Beigenne Siel beige gune Anderkin der Wohlen der Western Angenten wurde, werten gefenert wurde, werten, desenten aufart den Segen zu sprechen, dreymal wie eine Efel, sinnd ihre Gemeine spruch ihm: diese verständlichen Weste preußed nach, über eine Zut, der andere schlechtstie wuchdem on eins guter der schlechter Esel war. Dieß sollte kein werden der schlechter Esel war. Dieß sollte kein Genekalben, Neusland Gene, van Festenschlige

Bin Peinrichs des VIII. Zeiten Speiste man in England um roidhribes Mors gens zu Mittag und und 4 Uhr zu Abendis jetzt speist man um 5 Uhr zu Mittag und um Mitternacht zu Abend. Fortrückung der Nachtgleichen und ber Effenszeite Diet letztere zu untersuchen ist so wichtig fürst den Moralisten, als die erstere für den Aftronistien.

COOP (1900) 🤫 💛 😻 to blick 🖷 to it is Sticklight

Das Buch hatte ble Wirkung, bie gest meiniglich gute Buchen habene des matter bie Einfültigen einfältiget, die Allgest Miger, und die übrigen tousende bliebent ungeandert.

Die beweisen, wo nichts zu beweisen ift. Es gibt eine Art bon leerem. Ges fchwaig, bem man durch Nenigfeit bea Andsbrude, und unerwartete Metaphern bas

Anfeben non Fülle gibt. Kalinginde L.... find Meister warin. Im Scharz geht: 28. 'an, ine Ernst ist an unverzeihlich.

·春秋公理、新山港公司 行动法

Menn die Menschen pidykich tugendhafte mungen, so mußten aviele, tausendessons hingernasies in the sindangering us vivigia

In einem Stud find wir allerdugs.
unendlich weit unter den Englandern, und
das ift in der Annft Apertiffements zu
wachen. Estiff fast numdslich sich des
Konfens zu enthalten, auch wenn man
meiß, daß es nicht, mahr ist, Man meine,
man glaubt es nicht, und glaubt es hach,
Ich habe oft der Sache nachgebacht, und
man wird gleicht sehen, worin es hege.
Um mich deutlich zu erklären, will ich nur
ein Benspiel von den Anachselbern geben.
Diese machen eine Beschreibung von ber

Rranthoit; gegen bie ihre Arznen gerichtet iff, tilbt etwa in jallgemeinen Ansbruden ind furgweg, fonbern fie wiffenga baß Ber Dienfth lieber Detail hat. Sie bes febreiben baber bie Symptomen genau; unb was fle fagen, ligebu afribeim - bie große Runft aller großen: Schriftstelleit. Bo erinnere ich mich einer Befanntmachung Muss : Mittels gegen Zahnweh ; bie ungefabr: fo lautete: "Meberall was man jett Bigifenmat, bort man Perfonen über Schmer's Ben Nagen, Die fie Bubnfchmergen nenben, fie find laber gang werfchieben. Denn viele Perfonen, bie fich bie Billing Buben auss gieben Toffen ichaben, fich eher i schlämmer Dardachi befunden, Bungen gefunde Deit fonen find thuren am: meiften ausgeschie fie fchlafen wenig, getrauen fich nichts fefted gur effen, aus Aurcht ben Gomerg gu erwetten ; und fallen haber gang, bon

Bleifch auch werden elende Ba in fine tennen bag amminer großen und langen Erfahrung inngeachtet :: mich biefes: Uebel lange getäusche hat; indem ich weber burch Musziehen, noch Schropfen, moch burch mtinen befannten vorreefflichen Zahnbale fam gber fonft gar, nicht trugt, etwas ausgerichtet babe; bis ich endlich meine in bem großen Schuupfenjahr, 1740; teit bem großten : Geegen gebtauchten bimmlis fichmu Erapfen, (biefen Rahmen geben ihnen faft wider meinen Billen einige nteinen Patienten wegen ;ber. wahlthatigen ind fowellen Mirtuig , ) die bisher nicht viel hetfen ibollien "herdorgeficht habes fie Beischenfaft augenflicklich, und ich babe niebre Bunber bumit netban."

Filier (61, **mugertes** 1800 - auffalde.

ું કરી

enffochen Gaden Gerahaften Gaden Golfen geitern der eine find und und gereinsten find und ber abseiten generatien

Theologen ober alten Professoniber Rechte behaupteten Die glauben, alles mare erufts haft , was mit einem ernfthaften Geficht ober in einem ernfihaften filo gefagt wird, da es doch ausgemacht ift, das pon hunbert Poffen gewiß neunzig, ernfthaft vors getragen werden. Hus ben infligen Schrifs ten kluger Ropfe läßt fich fehr oft mehr lernen, als que fehr vielen ernfthaften. Sie tragen manches mit einer lachenben Miene vor, was fie im Ernft meinen, was aber noch nicht unterfiecht genng ift, um einen ernfthaften zu Meiden. Andere Leute tonnen es gar wohl im Ernft nuten,

Der Pobel spinirt fic burch bas Bleifch, bas wider ben Geift, und ber Gelehrte burch ben Geift, ben gu febr wider ben Leib gefülfet,

a 我被 months and a common a series at the authority

Der eigentliche Denfc fleht wie eine Awiebel mit vielen taufent Burgeln aus ; bie Rerven empfliden allein in ihm, das unbere dient diese Wurzeln zu halten und bequemer fortzufchaffen; was wir sehen, ift also nur det Lopf, in welchem der Mensch (die Rerven) gepflanzeist.

Unfere Runftammern find voll von elfenbeinernen Bechern — ein Beweis von der Favorit-Reigung unferer lieben Borzeltern: ein Stall Elfenbein, woraus der Erfeche einen Aboll geschnigt hatter, schnitze ten fie zum Breber.

ju bem Professor 3... führte, ber bannis Prorector war, fo hielt dieser mit Getet Gravität und rhetorischer Genouigkett eine lateinische Rebe an ihn, und als er vollig

ausgerehetischatte: (benn ich wollke ihm nicht in die Robe fallen), sagte ich zu ihmar Ihr Magnissam, die Engländen vern steben unser Antein nicht, weller schien aben nicht sehre betreten darüber,

河東 1月神 道 1春年

Man gibt oft Regeln über Dinge, wie fie unftreitig mehr Schaben als Rutgent bringen. Bas ich hier meine, will ich mit einem Artifel aus einer Feuet Dies nung erläutern: die Anwendung wird fith ein jeder in feiner Biffenschaft zu macheit wiffen:

"Menn ein Sans brennt, so muß man, vor allen Dingen die rechte Wand des zur Linken stehenden hauses, und hingegen die linke Wand des zur Rechten stehenden zu decken suchen. Diese Ursache ist leicht einzusehen. Denn wenn man z. E. die linke Wand des zur Linken stehenden haus ses decken wollte, so liegt ja die rechte Wand des Hauses der linken Wand zur Rechten, und folglich, da das Fener auch dieser Wand und der rechten Wand zur

Mehren liegtis Cheim wir haben fin miges Montmen', Dag. bas Daus bem Bener gur Linten liege ) for liege bie fechte Band Bent Bener naher ale bie linte; bas ift, bie rechte Band bes Saufes Tonnte sabe brennen, wonn fie micht gebedt murbe, the das Feuer an die linke, die gebeckt wird fame; folglich tonnte etwas abs brennen, bas man nicht bedt, und zwar eber, ale emas anderes abbrennen warde, que wenn man es nicht dedte; folglich muß man biefes laffen und jenes beden. Um fich die Gache ju imprimiren, barf man nur merten, wenn das Saus bem Beuer gur Rechten liegt, fo ift es bie Aife Band, und liegt bas Sant' gur Alnten, fo ift'es bie rechte Wand,"

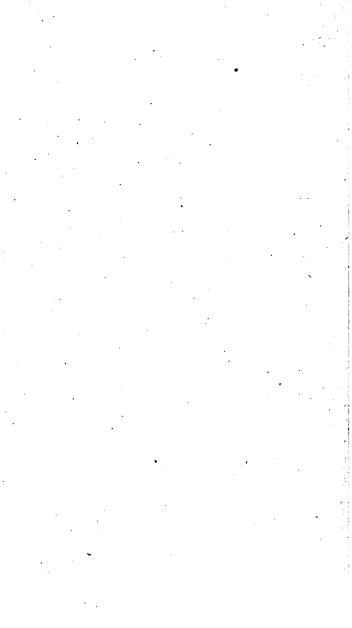



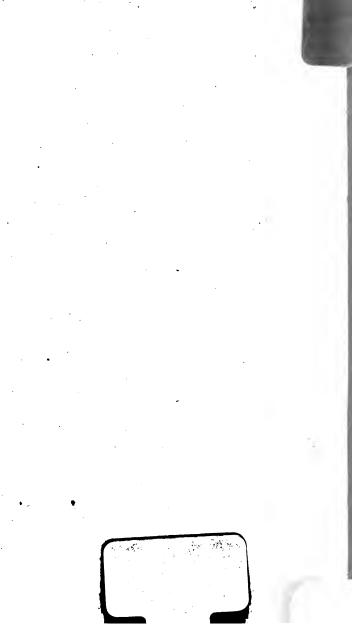

